# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Ericheint Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet vierzehntägig ins Saus 1,25 Glotn. Betriebsdes Bezugspreises.

Ginzige älteste und gelesenste Zeitung son Laurahitte = Siemianowik mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die Szgespaltene mm-31. für Bolniich: Obericht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die Zzgespaltene mm-31. im Retlameteil für Polu.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung in jede Ermäßigung ausgeichloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Kerniprecher Nr. 501

Ferniprecher Nr. 501

Mr. 206

Sonntag, den 30. Dezember 1928

46. Jahrgang

## Vor dem Rücktritt Poincarees?

Die Abgeordnetendiäten als Kabinettskrise

Paris. Böllig unerwartet hat sich die Gesahr einer neuen Rabinettstrise eingestellt. Diesmal handelt es sich um die Meinungsverschiedenheiten des Ministerpräsidenten mit den übrigen Miniftern bezüglich der Erhöhung der Abgeordneten: dinten, für die der Ginangminifter Cheron im Genat eintrat, während Poincarce fich zwar nicht grundfählich bagegen ausspricht, ben Augenblich für bie Behandlung ber Frage aber nicht für geeignet halt.

Während lich ber Senat am Donnerstag in öffentlicher Sigung mit der Beratung dieses Finanzgesetze besafte, herrschte in den Bandelgängen lebhafte Bewegung, die von Minute gu Minute ftieg, jo daß man fich in die fieberhaften Stunden der Ministerfrisen zurückversetzt glaubte. Am Nachmittag waren Boincaree und Briand, Barthou sowie Marrand im Senat hinter verschloffenen Turen gu einer Urt fleinem Rabinettsrat jufammengetreten, der außerordentlich lebhaft verlief. Rad Beendigung Diefer Ronfereng hielten Boincarce und Ginangminifter Cheron eine private Beiprechung ab, worauf Boincaree, ohne ein Wort ju jagen, ben Genat verließ, mahrend Die übrigen Minifter von Cheron fofort zu einer nenen vertrauliden Beratung aufgefordert wurden. Dan erfuhr ichliehlich, daß die Regierung mit Ausnahme thres (thefs die schon früher getroffene Gutideibung aufrecht erhielt und Cheron am heutigen Freitag bas Gefet über die Erhöhung ber Abgeordnetendiaten fo, wie es nad der Abstimmung in ber Kammer Cheron felbst neu gefaßt hatte, vertreten foll.

Baris. Der Senat trat am Freitag nachmittag in die Be-ratung bes itritigen Geschentwurfes gur Erhöhung ber par-

lamentarischen Diaten ein. Gin Senator ber Rechten erhob gegen die Borlage Ginspruch, weil die öffentliche Meinung gegen die Erhöhung sei. Bei der letten Diatenerhöhung sei versprochen worden, daß die Bahl der Parlamentarier herabgeset wirde. Sie fei aber im Wegenteil erhöht worden. Finangminifter Cheron vertritt die Regierungsvorlage, wonach die Diaten nunmehr durch eine monatliche Aufwandsentschädigung von 1250 Franken erhöht werden follen. Die bisherigen Dialen in Sobe von 45 000 Franken jährlich seien zu gering. Da die Kammer dem öffentlichen Stimmrecht und daher dem Drucke der öffentlichen Meinung mehr unterliege als der Senat, musse dieser die Initiative ergreifen. Mit einer Mehrheit von 30 Stimmen wurde barauf ber Entwurf angenommen. Minister; rasident Poincaree wohnte ber Sitzung nicht bei. Durch den Ausgang der Beratung

## Meute

bleibt die Lage innerhalb der Regierung unverändert, fo boff nach wie por in den Wandelgangen des Senats die Meinung verbreitet ift, die Regierung werde im tommenben Januar sum Rüdtritt gezwungen fein.

## Der Morder des Sowjetdelegierten Lisarem vor Gericht — Urteil wahrscheinlich am Montag

Baricau. Am Freitag begann vor dem Bezirksgericht der Brogen gegen den 28 jahrigen Emigranten Georg Boi = ciechowsti, der bekanntlich unter der Antlage des mörderiichen Ueberfalls auf den somjetruffischen Sandelsvertreter Lifarem ficht. Auf der Zeugenlifte fichen im ganzen 26 Perfonen, darunter die Mutter und der Bruder des jugendlichen Attentaters, sowie einige Mitglieder der hiesigen Sowjetvertretung. Da Wojciechowski früher regen Anteil an der Jugendarganisation der ruffischen Emigranten genommen bat, bestand ber Berbacht, das irgendwelche Anstifter ober Mitschulbige vorhanden fein tonnten. Die Untersuchung hat jedoch ben Beweis erbracht, daß Wojciedowski aus eigenem Antrieb gehandelt bat, um fich wegen des in Sowjetrugland erlittenen idweren Unrechtes an einem Bertreter des Bolichewismus ju

Mie erinnerlich gab der Angetlagte am 4. Mai zwei Revolverichuffe auf das Auto der ruffifchen Sandolsbelegation ab, in dem fich Lifarem und zwei weitere Beamte der Bertrezweite Kugel zertrümmerte bas Kenfier des Autos und verwundete Lifarem an der Sand. Als Wojciedowski jum dritten Dale ichiefen wollte, verjagte bie Waffe. Er flog und murbe in den Raumen ber ruffifden Emigranten= organisation verhaftet. Mojeiechowsti ift ber Cohn eines ruffi: iden Gardeoffiziers und hohen Berwaltungsbeamten, der im Jahre 1919 als Bigeinnenminifter des utrainischen hetmans in Riem. von ben Bolidewijten erichoffen murbe. Rach bem gewaltsamen Tode des Baters trat der junge Georg ber gebeimen antibolichewistischen Jugendorganisation bei und wurde von den Bolschemisten verhaftet und zum Tode verurbeilt. Das Urteil wurde jedoch nicht vollstreckt, da Wojciechowski domals erst 14 Jahre gählte. Im Jahre 1921 gelang es ihm, nach Bolen ju tommen, wo er Staatswissenschapten studierte und Borjigender der ruffifden Jugenoorganisation wurde.

Die Gerichtsverhandlung begann mit der Feitstellung ber Berjonalien des Angeflagten, worauf ber Borfigende Die Mitteilung modte, dag dem Gericht eine Eingabe der Berteidigung vorliege, in der eine Reihe von Zeugen namhaft gemacht und ihre Bernehmung gefordert wird. Die beiden Berteidiger gaben hierzu mundliche Ertlärungen ab, worauf der Vertreter ber Unflage gegen die Bertagung der Berhandlungen protes stierte. Der Gerichtshof verkundete nach furger Beratung den Beidluß, daß es der Berteidigung frei ftehe, für ben folgenden Ing die gewünschten Zeugen zu laben.

Bur Gerichtsverhandlung gegen Wojciechowski war nur ein Augenzouge des Attentats, der Chanffeur der Sowjetgefandt: ichaft, ericbienen. Lifarem und feine beiden Begleiter befinden sich 3. 3t. in Mosfau.

In efiner Rede ertlärte der Angetlagte, dag er die Absicht gehabt habe, einen der bolichemitischen Provotateure gu beseitigen, auf die Person sei es ihm nicht angetommen, ba bas Altentat nicht einem einzelnen, sondern dem bolichemitischen Spiem als solchem gegolten habe. Ebenso habe es ihm sern gelegen, an den Sowjetvertretern perfonliche Rache für ben Tob feines Baters von Mörberhand und die Qualen feis ner Mutter in den Berliegen ber Tideta gu nommen. Die furchtbaren Eindrücke Diefer Zeit hatten ihn dazu veranlaßt, fich den attiven Gegnern des Bolichewismus und feiner in das Ausland entfandten Spigel anguidliegen. Mit feiner Tat habe er weder einen persönlichen Rachenkt, noch einen Prozest beablichtigt, sondern vielmehr vom Standpunkt der Notwehr des zusifichen Bolkes einen seiner Beiniger treffen wollen. Mon tonne den Bolfdewismus nur auf zwei Begen befampfen. Entweber durch Gegenprovokation oder durch Beseitigung seiner Provokateure und Spigel. Das gebiete die Notwehr. Das Berhör dauert in den Abendstunden noch an. Der Projek wird vermutlich zwei bis drei Tage in Anipruh nehmen.

## Uman Ullahs Sieg in Agbul

Ronftantinopel. Wie aus Kabul amtlich gemeldet wird, haben bie Regierungstruppen am Connerstag bei ftarter Ralte die Aufftundischen in ber Rabe von Rabul angegriffen. Rach bierftundigem Rampfe fei es den Regierungstruppen gelungen, die Aufständischen in die Flucht zu schlagen. Mehr als 400 Aufftandische seien gesangen genommen worden. 3mei Gubrer ber Aufftandischen hatten sich bei der Gefangennahme erschoffen. Die tonigliche Sommerrefiden; Jagman habe unter bem Rampf jehr Rabul fei von Aufftandischen völlig frei.

Um Donnerstag fand bie erste Sigung bes Kronrates unter Borsit von Aman Ullah statt. Der, Kronrat billigte die Maß-nahmen der Regierung gegen die Aufständischen und erklärte sich bereit, samtliche Befehle ber Regierung auszuführen.

## Fünf Todesurfeile eines Sowjefgerichts

Wiederum zwei Rommuniften getotet.

Nach Meldungen aus Moskan hat das Sowietgericht in Rowojjibiret in Jujanemenhang mit der Befampjung ber gegenrevolutionaren Elemente in Sibirien am Donnerstag fünf Tabesurteile gefällt. Unter ben Tobestanbiduten befindet fich auch ein Rotarmift, ber zwei Kommunisten erichoffen bat. Im Couvernement Rowoffibirst im Dorfe Duras habon die Groß: bauern zwei Kommunisten getotet, weil fie eine Propaganda gegen die Rirche geleitet haben.

### Die deutsch-polnischen Handelsvertrags Verhandlungen

Berlin. In Berfolg der Berhandlungen über die Wie. deraufnahme der deutsch-polnischen Sandelsvertrags verhandlungen und Wirtschaftsbesprechungen hatte ber beutsche Delegationsführer Germes bekanntlich vor kurzem an den polnischen Delegationsführer von Twardowsti ein Tele granem gerichtet, in bem er biefen bat, einen Termin por bem 9. Januar zu benennen, um in einer perfonlichen Ruciprache eine Klarung ber noch ausstehenden Fragen ju erzielen. 28: hierzu von guftandiger Stelle mitgeteilt wird, ift eine polnifde Antwort auf dieses Ersuchen bisher noch nicht eingetroffen. Bu der Wiederaufnahme der Tätigteit des pol-

nischen Liquidationskomitees, das auf Grund der Liquidationsbestimmungen des Berjailler Friedensvertrages eingesetzt ift, wird von guftandiger Stelle mitgeteilt, daß die deutil. Regierung in Warichau in Diefer Angelegenheit keinen Schrift unternommen habe. Gie habe dagegen nur in einzelnen Liquidationsfällen Rüdfragen bei ben zuständigen polnuichen Stellen unternommen,



## Sprechende Zahlen

die im hinblid auf die überall geforderte Abruftung beionders intereffant find. America, das fich jo gern jum Bortampfer des Friedens aufwirft, hat den bei weitem gröften Marine-Etai. Gine Bermehrung des Budgets gegenüter der Borfriegszeit ift ferner bei England, bas trog ber ameritanischen Rivalität feine Geeherrichaft unter allen Umftanden aufrechterhalten möchte, bel - teils auf Grund der Gegensätze zu Amerika, teils wegen seiner dinesischen Interessen — und bei Italien, bas nach ber Beherrschung bes Mittelländischen Meeres strebt, eingetreten.

Den weitaus fleinsten Etat hat natürlich Deutschland

## Ein neuer Borftog Boliviens gegen Baragnan

Das Fort Bangnardia erneut befett.

Berlin. Wie ber D. A. 3. aus Wajhington gemel: det wird, waren die Bemühungen einer Bermittelung zwischen Bolivien und Paraguon jum Stillftand gefommen, da man abwartete, ob die beiben Staaten den vor zwei Tagen ausgearbeiteten Prototollenimurf annehmen murben. Jest berichtet plöglich die Gesandifchaft Paraguans in Washington, Die Bolivianer hatten das Fort Banguardia in dem umftrittenen Gebiet wieder befest, ihre Truppen 12 Meilen weiter in bas Junere vorgeschoben und badurch ernent eine "jehr ernite Lage" geschaffen. Die Gesandtichaft jagt, Diefer Borftog fei ohne Gefege por fich gegangen. Die Bolivianer hatten Borteile aus dem Befehl gezogen, der die Regienung Paraguans an ihre Truppen ausgegeben hatte, alle Teindseligfeiten einzustellen.

## Uttentatverluche gegen Mustafa Kemal Daicha

Berlin. Wie Berliner Morgenblatter melden, murbe in Angora die gefchiedene Frau eines agnotischen Arztes namens Radrie und deren Schwester verhaftet, ba fie ein Attentat gegen Muftafa Kemal Pajdya beabsichtigt haben sollen. Bei der Frau habe man einen Revolver und einen Brief gefunden, worin sie von unbekannten Personen aufgesordert wird, .den Inrannen nicht zu verschlen".

## Chinenicher Totenfult

London. Un Bord des Dampfers "Alabama" werden nach Berichten aus Neunorf bemnacht 614 Chinejen, die in den Jahren 1906 bis 1921 im Staate Dregon ftarben, und beerdigt wurden, nach China gurudgebracht werden, um bort in ber Seimat : erbe den Frieden zu finden. Gine dinefische Organisation in Portland finangiert den Totentransport.

Todessturz aus dem Zug

Berlin. Berliner Morgenblätter berichten, daß zwischen ben Stationen Serchen und Dattenfeld bie Gattin eines pensionierten Possschaffners aus einem Eilzug stürzte. Die Frau hatte die Toilette aufgesucht und kehrke nicht zurück. Als sich ihr Mann auf die Suche begab, sand er die Tür des Ne= benabteils offen. Der Zug wurde angehalten und die Strede abgesucht: Man fand die Frau mit zerschmetberben Gliebern zwischen den Schienen. Der Fall ist rätselhaft, da sich in dem betreffenden Abteil keine Fahrgäste befanden.

Auf der Hamburg-Berliner Bahnstrecke ist in der Räche der Station Ruffen aus noch nicht geklärter Ursache ebenfalls ein Reisender aus dem Zuge gestürzt und blieb mit erheblichen Berletzungen auf den Gleisen liegen.



### Der Träger des poln. Literaturpreises

den die polnische Regierung alljährlich verleiht, tit in diesem Jahre der Dichter Julius Kaden-Bandrowski, dessen Erzählungen "Im Schatten der alten Buche" und "Leonore" auf diese Weise ausgezeichnet murden.

#### Enstiner Arieg mit Primo de Rivera Dffiziersichüler verulten ben Dittator. - Schwere Strafen und idarie Proteste.

Poris. Bie die Information aus Segovia zu melden weiß, sind an der dortigen Kriegsschule schwere Unruhen ausgebrochen. Die Kriegsschüler, die ihr Studium abgeschlossen hatten und zu Offizieren befördert worden waren, veranstalteten bei der Abschiedsfeter einen Ult gegen Primo de Rivera. Besonders eine allegorische Karnevalsizene sei als schwerwiegend für den Dittator angeschen worden.

Bierzohn der neubestellten Offiziere seien daraufhin ins Ge-jängnis gestedt und dret von ihnen mittlerweile schon aus dem Beere ausgestonen worden. Gine wiitende Protestbewegung habe sosort eingesetzt, sämtliche Offiziersschüler hätten die Schule verlaffen. Auch mehrere andere Schulen, darunter besonders bie von Saragoffa, hätten fich dem Protest angeschloffen.

Die Bewegung ift allem Unichein nach als eine Fortjegung des ständigen Rampfes zwischen dem Dittator und bem Offiziers= forps der Antillerie aufzufassen, eines Kampses, der schon einmal im Jahre 1927 zu einer offenen Revolte gesührt habe. Brimo soll aber entschlossen sein, die energischiten Maßnah-

men zu ergreifen. Er beabsichtige fogar, die Artillerie überhaupt aufzulösen und sie den übrigen Baffen anzugliedern.

## Wieder "Religionstrieg" in Indien

London. Die neue dineffice Baumwollspinnerei in Bom : ban mar Freitag ber Schauplat ich werer Rampfe zwischen hindostanischen und mohammedanischen Arbeitern. Etwa ein Dugend der Rämpfenden erlitt fo fdwere Berletjungen, daß sie ins Krankenhaus gebracht werden mußten. Die Streitig-teiten entstanden aus einer im schroffen Tone gegebenen Anord-nung eines mohammedanischen Vorarbeiters an einen hindostanischen Arbeiter.

## Berliner Polizistenmärder verhaftet

Ohne Pak in der Clowatei — zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt gewesen Die Flucht aus dem Gefängnis in Halle

Wien. Aus Kaschau (Slowakei) wird gemeldet: Bor zwei Tagen wurden hier zwei unbekannte Männer angehalten, von denen sich der eine als gewisser Luna aus Wittenberg, der andere als ein Arbeiter namens Görlitz aus Sindenburg legitimierte. Allerdings besagen die beiden teine Basse. Auf der Polizei stellte man auf daktylostopischem Wege fest, daß Luna ein mehr-facher Mörder und Verbrecher namens Heihwebel ist, der in den Jahren 1923 bis 1927 in Deutschland zahlteiche Berkrechen versübt hatte und im Frühjahr dieses Jahres aus dem Gefängnis in Halle ausgebrochen war. heißwebel wird selbstverständlich nach Deutschland ausgeliesert werden, während man seinem Besteiter keine Strokketen nachmilen kannte gleiter feine Straftaten nachweisen konnte. Der verhaftete Schwerverbrecher Seißwebel hat im Laufe ber

Berhore weit mehr Schandtaten eingestanden, als ihm in dem ihm nachgesandten Steckbrief nachgewiesen worden waren. Seißwebel hatte seinerzeit bei Stettin ben Bersicherungsbeamten Fris Bussow, als dieser mit seiner Braut spazieren ging, überfallen, ericoffen und ausgeraubt.

Runmehr gestand Heißwebel, unmittelbar nach dieser Tat nach Stralsund gefahren zu sein, wo er eines Abends auf der

Sauptstraße der Stadt einen Juwelier überfiel, dem er 1509 Reichsmark in bar, sieben goldene Taschenugren und eine Angobl von wertvollen Ringen raubte. Bei einem Ginbruch in Beilin hatte Heißwebel im Jahre 1923 mehrere ihn verfolgende Polipis beamte ericoffen, worauf er dann in Berlin gu lebenslänglich it Buchthaus verurteilt worden mar.

Als er zu Beginn dieses Jahres nach Halle in die Gefens genenabteilung der dortigen Frenanstalt zur Beobachtung übers geführt worden war, unternahm er von dort aus einen Flieckte versuch, der ihm auch tatsächlich glückte. Damals war auf seine Ergreifung von der Berliner Polizeidirektion eine Belohungs von 3000 Mark ausgesetzt worden, die jest zwei Kaschauer Polizeidirektion eine Belohungs zeideamten zufallen dürfte, die den gesuchten Berbrecher sesses nommen haben.

Bei seiner Berhaftung gestand Heihwebel, daß er sich seit seiner Flucht aus Halle in verschiedenen Gegenden Deutschlands, zuletzt in der Rähe von Rostod ausgehalten habe, wo er auch ben mit ihm verhafteten arbeitslosen Görlig traf.



## Muffolini enteignet deutschen Grundbefig

Durch eine Entscheidung des italienischen Ministerrates werden unter dem Titel von Meliorationen 1200 Sektar der sogenannton Etich-Aue, die sich von Siegmundskron bei Bozen bis in die Nähe von Meran hinzieht, den gegenwärtigen Besitzern, ungefähr 2000, fast durchweg deutschen Aleinbauern abgenommen und faschistischen Frontkämpfern zu Siedlungszwecken zugebeilt. — Blick in das Etschtal bei Meran

### Rachforschungen in Eljaß im Fall Benoit

**Paris.** Die von den französischen Gerichtsbehörden im Elsaß geführten Nachforschungen im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Fachot nehmen ihren Fortgang. Bei dem in Etraßburg erscheinenden autonomistenfreundlichen Blatte "Boltsstimme" führten sie zu der Foststellung, das Benoit, der den Anschlag auf Fachot verübte, zwischen dem 12. und 15. November sich auf der Rebaktion des Blattes nach der Adresse Fachots erkundigte. Einer der Redafteure, namens Thomas, empfing ihn, konnte ihm aber keine Auskunft geben. Er richtete später-hin einen Brief an ihn, ber postlagernd an die Bahnpost Stragburg adressiert murde. Dieser Brief wurde aber von Benoit nicht abgeholt und wird nunmehr dem Untersuchungsrichter in Paris übermittelt. Rebatteur Thomas, der vor einem Jahre, als die autonomistische Bewegung aufgededt wurde, verhaftet, aber wieder auf freien Fuß gesetht wurde, soll Strasburg verstalfen haben. Die bei dem Bater Benoits, seinen Geschwistern, seinem Lehver und dem Bürgermeister von Wallburg gemachten Erhebungen ergaben, daß Benoit überall das beste Zeugnis aus-

## Der Tunnel, der Europa mit Ufrita verbinden foll

Paris. Einer Information aus Mabrid gufolge, ift die Kommission zum Studium des Tunnelbaues unter der Meeren ja von Gibraltar in Tetuan eingetroffen. Die Kommissien hatte eine längere Besprechung mit dem Oberkommissar wegen der Durchsührung des Planes an der afrikanischen Lüste. Der Tunnel soll anscheinend bei Tarifa enden. Was die afrikanische Küste anlange, so werden die Arbeiten im kommenden Februar begonnen werben.

## Ein Bandifenftud auf den Postillon

Baridau. Bie bie Preffe melbet, ift ein Boft magen in der Rühe von Siedliszcze von Räubern übenfallen und ausgeplündert worden. Der Postillon murde erichoffen. Den Raubern find Gelbbriefe im Werte own 9000 Blotn in bie Sanbe ge-



(Schluß.)

Langjam begannen die Schatten ju verflüchten, die Bellas Lod in ihre junge Seele geworfen hatte. Wie ein schredlicher Traum lag das alles hinter ihr. Nun hatte der wilde Bogel endlich wieder heimgefunden.

Die Mutter empfing fie mit herzlicher Liebe. Die Ge= schwister aber konnten eine gewisse Berftimmung gegen fie nicht gang verbergen.

Edgar Laftwitz auf Frankenstein hatte sich vor turzem vermählt und befand sich auf seiner Hochzeitsreise, und Clemens und Emn ließen es an Anspielungen nicht fehlen, wie toricht fie gewesen war, einen folden Freier nicht festzuhalten und sich lieber einem aufreibenden Beruf zu

Bermurbt und aufgerieben sah Carmen freilich nicht aus. Sie ichien vielmehr ichoner benn je, von jener inneren Schönheit durchleuchtet, die nur ein herbes Leid reifen

"Nun wirst du dich doch endlich länger bei uns auf-halten?" fragte Clemens sie in vorwurfsvollem Ton, "und beinen Beruf endgültig beiseitelassen?"

Ein weiches, träumendes Lächeln flog über Carmens

"Ich werde diesem Beruf zeit meines Lebens treu bleiben," erwiderte sie fest. "Das verstehe, wer will," meinte Clemens ärgerlich und

zudte die Achseln; danach berührte er das Thema nicht

Der kleine Gert, der schon tapfer auf seinen kleinen Beinchen lief, hatte der schönen Tante seine alte Zuneigung bewahrt, und Carmen spielte und tollte mit ihm, herzte und fühte ihn, als ob es keine eizerjüchtigen Mütter auf Der Welt gabe.

Niemand merkte ihr an, was sie in ihrem Innern bewegte. Wie eine Mimose verschloß sie ihre Seele und ließ selbst die geliebte Mutter nicht hineinschauen.

Nur auf einsamen, weitausgedehnten Spaziergängen, die sie fast täglich unternahm, kampfte sie den Kampf aus, der noch immer nicht ichweigen wollte.

Un einem blühenden, duftenden Maitage raftete fie nach einem längeren Spaziergange ermudet am Waldesrande und laufchte auf das Schlagen der Nachtigall und das Jubilieren der anderen-gefiederten Ganger.

Ihre Gedanken weilten in der Ferne.

Da rollte auf der nahen Chaussee ein Wagen heran, fuhr an ihr vorüber

Mit einem Rud sprang Carmen auf und starrte mit weitgeöffneten Augen dem Bagen nach, der soeben hielt und dem ein vornehmer, stattlicher Mann entstieg und ihr enigegenfam,

Ihr Herzschlag stockte.

"Carmen!"

Wie abwehrend stredte sie beide Hände aus, als müßte fie sich vor etwas ichügen.

Er aber ergriff diese Sande und jog fie an feine Lippen: "Carmen - willst du mir nicht endlich vergeben?"

Da ichluchate fie auf. Er zog die jest Willenlose in feine Arme und an fein

"Willft bu meinem Rinbe bie Mutter erfegen?" fragte

"Ich — gelobie es Hella in ihrer letten Stunde," ants wortete fie bebend.

"Und doch halt du dich vor mir verborgen gehalten, doch tonntest du mich und das Kind verlassen?" "Ich — mußte es."

"Du Geliebte meiner Geele - ich verftehe bich und ehre beine Gründe. Aber jest steht nichts mehr swiften uns — bas Trauerjahr ist vorüber. — Willst du — tannst du dich

noch länger verschließen — weißt du nicht, daß ich dich fraft meiner Liebe über jedes hemmnis hinwegtragen werde?"

"Ich weiß nur, daß ich dich liebe —!"

Da preßte er sie fester an sich und füßte sie, wie einst in Lugano, aber aus der mondflaren Zaubernacht war som-merheller Tag geworden.

"Ich kann die Zeit nicht erwarten," begann er wieder, "Ich habe zu lange warten müssen — laß ben Tag unserer Vereinigung balb kommen, damit ich dich mit mir nehmen kann. Weißt du, wo ich dich zunächst hinsühren will nach unserer Hochzeit? Nach Lugano zu dem Beschützer unserer Liebe, dem San Salvatore. Das Sanatorium existiert nicht mehr, aber wir werden in dem Hause, das eine Familienpension geworden ist, Logis nehmen und heimlich alle die Orte aussuchen, die unsere Liebe wachsen jahen. Dann exstehren wir zurück zu neuer Arbeit, zu neuem, bewußtem Streben und zu unserem Kinde."

Da ging ein feliges Erichauern burch Carmens Rorpes. Feucht und glangend faben ihre Augen ju ihm auf.

"So foll es fein - bestimme über deine Carmen!" Und der Wald begann fein geheimnisvolles Fluftern und Raunen wieder, und die Bögel hoben ihre schmetternden Stimmen zu ihrem alten Liebeslied.

Ende!

## Ginnspruch.

Auf ber Stufenleiter diefes Erbengludes Nahen Freud' und Weisheit, Sand in Sand: Jede Lust von Dauer eines Augenblides, Ist ein Luftgebild, das fam und ichwand. Nur am Bufen ber Natur und Menschenliebe Duften wahre Freuden für das Berg. Ihren Frühlingsglang macht nie Gewohnheit trube, Ihr Genug tennt nie der Reue Schmerg. Friebrid.



## Unterfialtung und Wissen

## Mais in Erdnähe

Bon Artur Stengel.

Jest wiederum, wie stets nach einem durchichnittlich 2 Jahre 50 Tage mahrenden Zeitraume, befindet sich der Planet Mars in größter Erdnähe; fein Abstand von der Erde beträgt 87 Dillionen Kilomoter, das sind 0,58 der Entfernung Sonne-Erbe (149,5 Millionen Kilometer), die als "Aftronomische Einheit" gilt. Die Erdnähe des Mars tritt immer ein, wenn der Planet ber Sonne gerabe gegenüber, in Opposition, steht, also Sonne, Erde, Mars in einer Linie sich befinden, doch fallen beide Termine infolge der Bahnlage beider Planeten gewöhnlich nicht zusammen. Co ift uns Mars biesmal zwar schon am 15. Dezember am nadfren, gelangt aber erft am 21. Dezember in Gegenschein. Wegen der starten Erzentrizstät der Marsbahn, die mit 0,09 nächst der Merkurbahn (0,2) am größten von allen Plantenbahnen ift, zum geringeren Teil auch wegen der Erds bahnerzentrizität ichwantt nun der Abstand bes Mars bei feiner jeweiligen Erdunnäherung sehr bedeutend, zwischen 55,7 Millionen Kilometer im günstigsten Falle und 160,2 Missionen Kilometer im ungünstigsten Falle. Am 22/23. August 1924 erreichte Mars feinen überhaupt möglichen geringften Abstand von der Erbe, wie er im gangen 20. Jahrhundert nur Diefes eine Mal eintrat, am 3. Mär; 1933 wird dagegen der Mars in seiner Opposition fast am weitesten entsernt bleiben, bis dahin verschlechtern sich mithin die Berhältnisse.

Da Mars nur ein Siebentol des körperlichen Inhalts der Erde bofitt und fein Durchmeffer mit 6770 Kilometer nicht viel mehr als die Sälfte des Erddurchmessers, 12 756 Kilometer, beträgt, erscheint uns seine Scheibe in der immerhin noch recht ausehnlichen tleinsten Entsernung gegenwärtig unter dem Win-tel von nur 16 Bogenschunden. Entsprechend den starken Schwankungen des Oppositionsabstandes wechselt naturgemäß auch der scheinbare Durchmeffer des Mars fehr ftart, nämlich zwischen 25.1 und 13,8 Bogenfefunden; 1924 muchs er auf ben ersten Wert an, 1933 wird er auf 13,9 Sekunden zusammensschrumpson und 1939 erneut auf 24,1 Sekunden anwachsen. Daß auf einer so kleinem Planebenscheibe Einzelheiten sehr schwer ju erkennen sind, ist leicht zu verstehen. In der Tat bedarf es auch vorzüglicher Instrumente, einer völlig klaren Luft und langerer Uebung im Marsbeobachten, um Feinheiten wie bas Liniennet, die fogenannten Kanate, mahrzunchmen oder gat zeichnerisch feltzuhalten. Weniger schwierig zu sehen sind einige der großen dunklen Fleck, der mutmaßlichen Meere, sowie die glänzenden Bolarsiecke. In dem langjährigen Streit um die Existenz der "Kanüle", die manche Astronomen durchaus als optische Täuschungen hinstellen wollten, sind schließlich boch die Beobachter jener Linien, wie zu erwarten war, Sieger geblicben. Wir haben uns eben mit bem Borhandenfein bicies Marsratjels abzufinden, auch wenn wir es nicht zu lofen vermögen. Achnliches gilt von den hellen Polarfleden, beren Analogie mit den polaren Eisgebieten der Erde von vielen energisch in Abrede gestellt wurde. Seute wissen wir, daß es auf unserem Nachbarplaneten ebenfalls Schnee und Eis gibt. Seirdem es gelungen ift, die Oberflächentemperatur ber verschiedenen Zonen des Mars annähernd genau zu messen und nad jumeifen, daß die Barme am Tage nicht erheblich unter der Marme auf der Erdoberflache jurudbleibt und nachte tiefer sinkt, läht sich die Möglichkeit eines gewissen organischen Da-seins auf dem Mars nicht mehr in Abrede stellen. Ueber den Etand seiner Entwickung können selbstverständlich wur Bermutungen ausgesprochen werden, der Phantasse sind aber hier bestimmte Grenzen gezogen. Bielleicht weicht das Leben auf Mars in mander Beziehung nicht allzu sehr von dem auf Erden ob, benn auch den Mars umgibt eine dunne wasserdampschaftige Abmoiphare. Cein Jahr ift allerdings 1,88 mal fo lang ols das Erdenjahr, ebenso jede seiner vier Jahreszeiten. Da die Reigung des Marsäquators gegen die Bahnebone 25,6 Grad beirägt, also nur wenig größer ist als die des Erdäquators, 23,5 Grad, gleichen die Marssichreszeiten den irdischen fast voll-

Wer den Wars beobachten will, sei es mit einem Fernrohr oder auch mit freiem Auge, dem bietet sich seht während der ganzen Nacht Gelegenheit hierzu. Im Sternbilde der Zwillinge steht er als prächtig strahlender Stern, sofort kenntlich an seis-ner lebhaft roten Farbe, abends am Osthimmel, um Mitterwacht sicht hoch im Süden und gegen Morgen im Südwesten. Er bils-bet mit den beiden Krauntsternen der Imissieres Colder und bet mit den beiden Hauptsternen der Zwislinge. Pollux, als Basis (links) ein spiswinkliges Dreick. Cafbor und

## uut oem Orund des Magara

Die Riagarafalle find nicht nur als Naturschauspiel und als ungeheure Kraftquelle berühmt, sondern sie bieten auch gang eigenartige geologische Probleme, über die dieser Tage Geheimrat Bend in ber Breuglichen Atabentie ber Wiffenichaften iprach. Der Riagaraflug bilbet die Verbindung des Eric- jum nördlicher gelegemen Ontariosec und gleichzeitig die jetzt streng bewachte Grenze zwischen USA, und Kanada. Oberhalb des Falls ist er ungefähr zwei Kilometer breit, aber nur brei bis vier Meter tief. Der Fall felbst teilt fich in den amerikanischen und den möchtigen Sufeisenfall, zwischen benen bie Biegeniniel

In machtigen Bogen stürzt bas Waffer in einer Dide von sechs Metern 50 Meter tief hinab, bildet im Kessel darunter Birbel bis zu einer Tiefe von weiteren 50 Metern und erfüllt die Luft weithin mit einem Sprühregen, ber in wundervollen Rogenbogenfarben erglangt. Die oberfte Kante des Falles besteht aus hartem Ningarakaltstein; darunter kommt die Schicht weicheren Gesteins, die vom Wasser ausgewaschen wurde, so daß eine Untergrabung, ein weit vorspringendes Kalksteinschutzach enistanden ist. Heute kann man, in wasserdichte Mäntel gehüllt, durch einen Lift auf den Grund des Falles gelangen und sich in bessen Höhlung zwischen der Stein- und Wasserwand ergehen. Wit den Fall schließt sich eine zehneinhalb Kilometer lange Schlucht, die an manchen Stellen nur 100 Meter breit ift, und in ber bas Baffer eine Stundengelchwindigkeit von 36 Kilometer erreicht. Die fteilen Bande zeigen diefelben abmechfelnben Schichten von den wir übrigens auch zwischen dem finnischen und bem Bei-



Ein Bild aus Alf-China

Marmorbrude am Raiferlichen Sommerpalaft bei Befing.

hartem und weichem Gestein; doch wird die harte schützende Kalfplatte nach Norden zu immer dünner.

Sier zeigt sich nun eine wohl einzig dastohende Erscheinung, das nämlich der Fluß an den breitesten Stellen auch am tiessten ist — bis 58 Weter —, an den engsten Stellen dagegen verhältenismäßig seicht, 33—38 Weter. An einer Stellen dagegen verhältenismäßig seicht, 33—38 Weter. An einer Stelle, dei Whirpool, macht er ein Anie und starte Wirbol. Diese merkwirdige Erscheinung vergrantet der herribenten ausgrifenisten. icheinung veranlagte ben berühmten amerikanischen Geologen Gilbert zu eingehenden Untersuchungen. Der Gelehrte fand, bag diese Erscheinung damit zusammenhänge, dag die Schlucht zweimal im Laufe ihrer Bergangenheit nur von geringen Waffermongen, etwa einem Siebentel der jehigen durchströmt wurde. Da ber Fall ständig jährlich um 0,8 bis 1,3 Meter zurüdweicht, hat er sich im Laufe der Zeit die lange Schlucht gegraben, und Die feichberen Stellen antiprechen nun jenen Berioden ber Majs

Gilbert hat festgestellt, daß vor ungefähr 22 000 Jahren, ge-Gilbert hat setgestellt, das vor ungesant 22 000 Jagren, gegen Einde der Eiszeit, das Eis sich langsam gegen Nordosten zurückzog und hierbei das Gebiet der großen Seen seine Gemässer zeitweilig direkt, dann wieder auf dem Untweg über den Eriese und den Niagara in den Ontariosee entserte, so das im ensten Fall der Niagara wasseram war. Diese wechselben Bersdältwisse werden durch Eisbarrieren verschiedenster Hohe das Ansteigen des Landes um viele Meter veranlaßt. Man konnte auf Grund des langsamen Zurückweichens das Alter des Falles auf etwa 16500 bis 20000 Jahre berechnen. Doch ist er erst seit etwa 250 Jahren den weißen Ansiedlern befannt. Von seinen fünf Millionen PS, sind bisher nur 480 000 in Eleftrigitätswerken ausgenutzt, die eine Bevölkerung von zwei Mil-lionen mit Elettrizität versorgen.

Schon gegen Ende des Jahrhunderts lebte man hier im Zeitalter der Elektrizität. Der Entzug der oben genamten Kraftmenge hat sich im Ausschen des Falles einigermaßen des merkdar gemucht, so daß man aus Gründen des Naturschutzes zunächt von einer weiteren Ausbeutung absehen will. Am machtvollsten ist der Fall im Frühling nach der Schneeschneize, im Binter dagegen kann der amerikanische Kall wöllig eine frieren, so daß er sich dem Beschauer als ein riesger Schnees und Eisvordaum darhiebet. Nehnliche geologische Verhältnisse sins Gisvorhang darbietet. Achnliche geologische Verhältnisse fin-



## Ein Pressehaus in Bertin

Die Reichsregierung hat für den Bau eines Presschauses in Berlin, das den Journalisten aller Richtungen als Beratungs= und Gesellschaftshaus bienen foll, Mittel gur Berfügung gestellt. Der Reichsverband ber Deutschen Presse hat bas fehr ichon gelegeme Grundstud Tiergartenstraße 18 c angekauft, das für diefen 3med umgebaut werden foll und in einigen Monaten fertiggestellt fein mirb.

## Beschagnahme beim polnischen Schwarzmagier Szhller-Gzfolnif

Das siebente Buch Dioses und andere "wissenschaftliche" Berte. Das sinfterste Mittelalter. — Bombengeschäfte infolge ber Boltsunwiffenheit.

Wer in Polen hörte nicht schon gelegentlich den Namen Sauller-Stolnit? Wer ihn nicht gebort, hat ihn gelesen. In fast allen polnischen Zeitungen erscheinen spaltenlange Angebote diese reklamesüchtigen Warschauer Mucho-Graphologen, Sypno-tiseurs, Magiers und Herausgebers "wissenschaftlicher" Berke. Gelegentlich schimist er sich auch Aftrologe, versteht aber von dieser Bissenschaft soviel, wie der Analphabet von einem Buche. Im vulgaren Ginne heißt er Szwindler-Sztodnif, d. h. Schwind-

Dieser Tage beehrte nun die Warschauer Polizei das Zausberkabinett Szyller-Szkolniks mit einem Besuche, bei welcher Gelegenheit die Auslagen zweier "hochwissenschaftlicher" Werke, als deren Berfasserin sich eine gewisse Besa Cytryn bezeichnete beschlagnahmt wurden. Der eine Schmöter trägt den Titel: "Sechstes und Siebentes Buch Moses, das Geheimnis aller Geheimniffe", ber andere lautet gleichfalls fenfationell: "Salomonismus, ober die Geifterwelt und ber Schliffel hiergu ober ber Rern aller Beisheit mit Söllenzwang und ber Kunft, Gold gu machen." Bier einige Proben aus diefem "Beisheitsschap":

## Bufunft.

Nimm Eselsblut und Wolfssett und besprenge mit dieser Mischung bein Haus. Im Traum erscheint dir hierauf eine Gestalt, die dir alles Zukunftige enthüllen wird.

## Mittel gegen Saarausfall.

Man verbrenne 13 lebenbe Bienen; die Aiche mijcht man mit Nattensett, wozu man noch einen Löffel Rosenöl und Asche von verbrannten Kastanien hinzufügt. Mit dieser Mischung reibe man die Glahe ein, alsbald zeigt sich üppiger Haarmuchs.

## Wie erzwingt man Bahrheit?

Will man feine Fran zwingen, die Wahrheit zu fprechen, fo greift man einen Frosch, reißt ihm die Zunge heraus and wirft ihn ins Wasser. Die Froschzunge legt man auf die Serzgegend seiner Fran. Diese spricht nun wahr auf jede gestellte Frage.

Mittel gegen Darmbeschwerben.

Man schlägt eine Nachtigall zu Brei, fügt Pfeffer hinzu und nimmt hiervon täglich eine halbe Unze ein. Falls man Wider-willen gegen eine solche Kur hat, genieße man Nachtigallenbrühe.

## Scetrantheit.

Die Scotrautheit antitabt burch des Schiffes und der schwachen Widerstandsfähigkeit der inneren Organe. Somit nimm zwei Laib Brot, tue in jeden eine Deffnung. Die eine Deffnung fülle mit Duedfilber, die andere mit Kampfer. Alsdann lege beide Laib Brot übereinander und feße den Kranken in Balancestellung oben aut. Galls er dem Erbrechen nabe, fo laffe man ihn lebende Johanniswürmeben ver-

Das sind einige dieser famosen Rezepte, Bei deren Lesen man an das sinsterste Mittelalter gemahnt wird. In Anbetracht der niedrigen Bildungsstuse weiter Boltsschichten im ehemaligen Kongregpolnischen Gebiete muffen dieje Schundbücher eines gewiffenlojen Geschäftemachers, ber bereits ein großes Ravital und mehrere Gebaude fein eigen nennt, als gemeingefährlich bezeich net werden. Es war hodite Beit, daß die Polizei die "Salomo= nifde Beisheit" beichlagnahmte.

## Lustige Ece

Schwiegermutter. In einer Gefellichaft tam wieber einmal bie Rebe auf das Thema: Schwiegermutter. Ein junger Mann ereiferte sich sehr und zog hestig und voll Groll gegen diese so schwer verlästerte Kategorie von Frauen los. Da unterbrach ihn eine Dame empört: "Gie durfen doch ichlieglich nicht nergessen, bag es verschiedene Schwiegermütter gibt!" Worauf ber junge Mann achselzudend meinte: "Ja, die meine ift aber noch nicht verichieden."

Boshaft. "Reulich sagte mir jemand, daß ich gut aussehe."
"Wann benn, liebe Freundin?" — "Neulich." — "Nein, ich meine, wann Sie gut aussehen?!"

## Das Spiel mit dem Tode

Zwei sensationelle Affären, von benen noch nicht seissteht, ob sie in Zusammenhang miteinander gebracht werden fönnen, beschäftigen gegenwärtig die französischen Ariminalisten. Paris und Limoges, die durch ihr Borzellan bekannte französische Propinzistadt, sind die Schauplähe der neuen Sensationsereignisse.

In Limoges befindet sich das große Willitärspital, ein Sammelspital, in dem namentlich insettiöse Krantheiten von Willstürpersonen behandelt werden. Aus ganz Frankreich kommen hier kranke Soldaten zusammen. Dieser Tage fand der ehemalige Invalide Maurice Martin in dem Krankenhause Aufnahme, der bei der Militärschörde angegeben hatte, im Kriege tuberkulös geworden zu sein. In Frankreich besteht ein Gesch, daß Kriegsteilnehmer, die während des Krieges tuberkulös insiziert worden waren, dreisach erhöhte Pension erhalten, so daß gewöhnliche Soldaten, die eine solche Insektion nachweisen können, dis zu 19 (200 Franken jührlich Pension ausbezahlt bekommen. Maurice Martin nun war bei der Militärbehörde um diese erhöhte Pension vorstellig geworden mit der Begründung, sich im Kriege Tuberkulose geholt zu haben. Zur Untersuchung seines Gesundeitszustandes war er also an das Sammelkrankenhaus nach Limoges verwiesen worden.

Um Tage, an dem Maurice untersucht werden sollte, bes merkte einer der Krankenwärter, wie der Patient seinem aus Baris mitgebrachten Kosser eine Flasche entnahm. Neugierig bevbachtete er das weitere und sah, das Markin einen Teil der



der deutsche Schachtmeister und frühere Weltmeister, feierte am 24.
Dezember seinen 60. Geburtstag.

Küssigietet in ein Glas goß, das er zum Mur'e sühren wollte. Er eilte auf Martin zu und versuchte, ihm das Glas aus der Hand zu reißen. Martin bot dem Kileger 200 Franken, wenn er nichts von dem Vorfall verraten würde, dann verdoppelte er sein Angebot. Umsonit, der Värter ließ sich auf nichts ein und nahm das Glas mit der Flüssigkeit an sich. Die mikroskopische Untersuchung der Inssississische ergab ein seltsames Resultat. Es stellte sich heraus, daß die Flüssigkeit mit Tuberkelbaziken durchieht war. Es wurde eine Untersuchung des Gepäcks anderer aus Paris überwiesener, angeblich an Tuberkulose insizierter Soldaten vorgenommen und es wurden noch mehrere Flaschen mit demselben gefährlichen Inhalt gesunden.

Man weiß natürlich, daß der Betrug mit den Tubertelbazissen durchgesichet wurde, um die hohe Pension für die betreisenden Soldaten berauszuschlagen. Man weiß aber nichts weiter. Man weiß nichts von den Hintermännern, die die Soldaten auf den gefährlichen Weg gebracht haben, auf diesen Weg, der ein Spiel mit dem Tode bedeutet. Man ist auch davon überzeugt, daß die Militärbehörde bisher schon in vielen dersartigen Hällen dipiert worden ist, ohne heute noch irgend etwas nachtontrollieren zu können. Die Polizei arbeitet sieberhaft, Licht in die außergewöhnliche Angelegenheit zu bringen.

Die Duplizität der Ereigniffe hat es mit fich gebracht, daß am Tage, ehe das Betrugsmanover mit den Tuberkelbazillen im Limoges aufgededt wurde, in Paris ein Geheimlaboratorium aufgespürt worben ift, in bem Batterien aller Urt in Dengen aufbewahrt worden find. Infolge einer anonymen Denungiation durchjuchte die Bolizei die Gediszimmermohnung des ruffifchen Staatsbürgers Semenow in der Rue Fontaine und man fand diejes unfterioje Geheimlaboratorium; man fand Sunderte von Chiolen und Gialchen, die Bafterientuituren jeglicher Art hielten. Die Erreger ber ichredlichften Krantheiten murben bier gezücktet, und es feblien weder Choleras, noch Diphtheries noch Tubertelbazillen. Es fand sich auch ein Borrat der furchts barften Gifte. Das Giftlager des Ruffen Semenom murbe geniigen, die gange Stadt Paris zu vergiften. Auch hier fteht man vor einem undurchdringlichen Ratiel. Semenow verweigert bis jest jegliche Auskunft und tropdem er in Saft genommen worben ift, ift die Polizei bisher in ihren Ermittlungen noch um teinen Schritt vorwarts getommen.

## Die aufgefressene Insel

In der Sudfee find Naturfataftrophen, die eine Infel verichwinden laffen, nichts Geltenes, aber man tann von ben Gingeborenen nicht verlangen, daß sie mit den schwierigen biologischen Tatsachen vertraut sind, die zu solchen Naturereignissen führen; man muß es ihnen überlaffen, sich auf ihre Beise mit biefen Vorgängen auseinanderzusegen. Es liegt nahe, bat sie meinen, das Meer oder gar ein Zauberer habe die Insel aufgefresien. Solche Anschauungen sind auch viel verbreitet, wie Jack Malaren, der lange auf den Gudjee-Injeln gelebt hat, berichtet. "In der Salomo=Gruppe," ichreibt er, "mar eine tevolferte Infel, bie mehrere Meter über bem Baffer lag, als ich fie zuerft fah. Einige Monate frater war fie im Meer verichwunden. Die Bewohner hatten fich geflüchtet, und als ich mit ihnen barüber sprach, teilten fie mir ihre leberzeugung mit, daß bie Insel verfunten fei, damit ein beiliger Berg auf oiner der größten Infeln höher werbe. Gie meinten, daß der Berg die Infel ver-

## Ungeheuer des Wassers

Bon William Beebe.

Aus: William Becbe. Die Arcturus=Abenteuer. Die erste Tiesse=Expedition der Neunorker Zoologischen Gesellschaft. Ganzleinen 16 M. F. A. Brodhaus in Leipzig.

Es gibt zwei Arten von Sensationen, mit denen die Wissensichaft auswartet; die eine ist das Ergebnis langer, geduldiger, scharssinniger Untersuchungen. So zum Beispiel, wenn sahrelange astronomische Berechnungen ergeben, daß die Bewegungen gewisser himmelskörper nur durch das Borhandensein einer unbekannten Größe erklärt werden können, und eines Tages wird dann dieser unbekannte aber vermutliche Stern genau an der Stelle gesunden, wo ihn die mathematische Notwendigkeit vorausgeseit hatte.

Eine andere Senfation liegt in einer völlig unerwarteten Entbedung. Racht für Racht schwammen am Augenrande des Lichtkegels der elektrischen Fallreepslampen unserer "Arcturus" kleine weize Punkte auf dem Wasser. Tergebens versuchten wir fie mit dem Net aufzufischen. Ab und zu vereinigten fich mehrere ju einer langsam dahingleitenden, welligen Reihe. gelang es Serge Cheinrtin, obzwar er beinahe ins Waffer gefallen mare, ein Stud aufzuschöpfen und in einen tleinen Topf ju merfen. Bu meinem Erstaunen erfannte ich, bag es ein Bapiernautilius mar, mit anderen Worten ein verkleinerter Krate mit der garteften Schale der Welt. Ich habe niemals ein Tier von jähzornigerer Gemütsart gesehen — wir nannten es sofort "die boje Sieben". Raum hatte ich sie in ein kleines Aquarium versett, als sie zornig eine Sepiawolke ausstieß; wir mußten zweimal den Behälter wechseln, bis ihr Tintenbeutel entleert war und ich fie flar beobachten konnte. Sie faß ruhig auf dem Boden und ichlang ihre vielen Arme um die ichone braun und weiße Schale. Sobald aber mein Gesicht sich dem Glas näherre. fturgte fie rudwärts und vorwarts, ichof dirett auf mich zu ober ftief in die gegenüberliegende Glaswand und zog fich ichlichlich in eine Ede gurud. Gehäffig fpriste fie hier Wafferstrahlen aus ihrem Trichter, bis ich ihr einen kleinen Fisch gab. Unliebenswürdig riß fie ihn an sich, big ben Ropf ab, frag den Körper und taftete dabei migtrauisch mit brei ober vier Armen in meine Richtung.

Zwei Tage später bekam sie einen solchen Wutanfall, daß sie sich ganz und gar aus ihrem Gehäuse herausschnellte. Ich hob es sorgfälitig auf und fand darin noch ihre Eier vor. Ich zählte etwa eintausendvreihundert Stille. Es waren an beiden Enden gleichgestaltete Ovale, ungefähr 10 bis 15 Willimeter lang, nit einem winzigen Faden an dem einen Ende, der sie lose zusamenhielt. Das Ganze sah genau aus wie eine verkleinerte Weinstraube: die kleineren Stiele wuchsen aus der größeren hervor, die ihrerseits einem gewundenen Mittelstamm entsproßten. Die Embryonen besanden sich auf verschiedenen, weit vorgeschrittenen Entwicklungsstusen; die zukünstigen Angen der jungen Argonausten waren durch zwei große, rote Fleden angezeigt.

Das Gehäuse des Papiernautilus wird durch zwei große, flache Lappen an den Armen verdeckt; früher glaubte man, daß der glückliche Besitzer bei ruhigem Wetter an die Oberfläche käme, sich gemütlich in seiner Schale zurücklehne und die beiden breiten Arme als Segel emporhöbe. Ein solches Kunststille dürste eigentslich nur in Sicht der tangumstricken Flotien im Sagosameer vorgeführt werden. In wurde nie müde, die gesangenen Tintensische und Krafen zu beobachten. Kurze Zeit, nachdem wir den Nautilus geborgen hatten, sing Serge mit der ihm eigenen Geschicklichkeit einen 60 Zentimeter langen Tintenssisch, den ich lange studierte. Er besprizte uns über und über mit Sepia und dig uns in die Hände, ehe wir ihn in ein Aquarium verstauen tonnten. Als er sich beruhigt hatte, bewegten sich seine Höcker in langsamem Takt, wobei eine solche Fülle von Farben über den Körper spielte, daß man neue Worte ersinden müßte, um sie zutressend zu beschreiben: rote, schwarze, braune, gelbe Töne rollten, wogten, sprangen ins Auge, während die Farbstossssche slüssge Palette.

Die stieren Augen waren oval und von einer erstaunlich türstisblauen Farbe; selbst auf ihnen wuchsen und vergingen schurslachrote Flede — sie verschwanden vollständig, um im nächsten Augenblick wieder zu erscheinen und sich zu vereinigen, wodurch aus Türksen Karneole wurden. Ich blicke in die unheimlichen,

sans alen kahenartigen Pupillen; sie schienen den ganzen geheimnisvollen Schreden auszudrücken, der die Dinge umwebt, die es auf dieser Gotteswelt nicht geben dürfte — Dinge, wie diese unsgeheuerlichen, quappigen Wesen, denen Schneden, Kautilus und Auster Geschwister sind — Wesen, die sich nicht einmal wie- die bescheidenen Seescheiben höheren Strebens in der Jugendzet rühmen können. Sie sind Schalentiere und nichts weiter. Und trotzem besten sie ein Auge, das ebenso hach oder höher entwidelt ist als das unsere. Wenn einem niederen, mossuskashaften Ding ein solches "Fenster der Seele" gegeben ist, fragt man sich, welches Geheimnis, welch ungeheures Wertstück edzür wohl in Tausch gegeben hat, welch dunkles Geschäft da in einem ruchtosen "Bureau d'Change de Maux" abgeschsossen den ist. Das Borhandensein einer Hand oder eines Fußes, den Gliedmaßen unendlich höher stehender Wesen nachgebilder, würde uns nicht so in Erstaunen sehen — aber das Auge in diesem Körper, das dürste nicht sein. —

Ehe wir uns unter den kleinen Bewohnern der Hochse verslieren, wollen wir einen Blid auf ihren Gegensatz werfen. Tag für Tag sichteten wir vom Ausgud oder der Brüde die Ungeheuer der Mecresobersläche; es waren vereinzelte Klumpfische von solch riesenhafter Größe, daß der Mann der Wissenschaft besser tut, sie nur eben außerordentlich groß zu nennen, so lange sie sich außershalb des Bereiches des Ellenmaßes halten. Ein Laie könnte ohne Uebertreibung als Vergleich ein senkrechtes Scheunentor anziehen. Uebrigens bliebe das abgebrauchte Bild in wagerechter Richtung gemeint, noch hinter den Tatsachen zurück, wenn man es auf einige Teufelssische oder Riesenrochen anwenden würde, die wir sahen.

Rördlich von Narborough maren fie fo jahlreich, daß brei Mitglieder des Stabes, Didermann, Franklin und Cady, es fich in den Ropf fetten, einen ju fangen. Sie trugen alle Waffen zusammen, die es rechtmäßig ober heimlich auf ber "Arcturus" gab, brachen in einem fleinen Ruberboot auf und hatten Erfolg. Als wir später die Einzelheiten des Kampfes an Sand der tines matographischen Aufnahmen verfolgten, ertannten wir, das wir wirklich Glud gehabt hatten; hatte der große Gifch mit feinen Fiossenspigen etwas näher und höher gereicht, so wären das Ruderboot und die Teufelsfischer zerichmettert worden. Nach: dem einmal eine Sarpunc fest in dem Fisch faß, mar ber weitere Rampf nur noch eine Sache ber Ausdauer; Die einzige Frage mar, ob die Verletzungen durch den Augelregen eher wirkfam werden würden als das Gewicht der Geschogmengen, die nun in dem Körper bes Opfers stedten. Irgendetwas führte jedenfalls ichlieglich jum Biel; nach zwei Stunden ergab fich der Teufelsfisch und wurde zur "Arcturus" geschleppt. Mehrere Taue rissen, ehe er aufgehiedt und auf Dec niedergelassen war. Da hatten wir allerdingt ein Beobachtungsstück, das nicht auf die Platte des Mifrostops gelegt werden konnte; um es zu studieren, mußte man es umwandern oder beinahe hineingehen, denn fein gähnender Rachen war sicher 11% Meter weit. Bon Flossenspige zu Flossenspige maß er genau 51% Meter; als wir ihn zerteilten und die einzelnen Stude nacheinander mogen, tamen wir auf ein Gesamigewicht von 2080 Bfund. Die Leber allein hatte bas Gewicht eines Menfchen. Wir fanden im Innern einen jungen, au: getragenen Teufelsfisch, ein strammes Baby, das 25 Pfund wog und eine Flossenspannweite von über einen Meter hatte. Wie gewöhnlich hauften auf bem Fisch viele interessante Schmaroger. Ich löste acht Schiffshalter aus seinen Riemen, und mindeftens dreißig Stud maren von ihm abgefallen, als er bas Waffer verließ. Auf der haut hafteten viele seltsam aussehende Kruster.

Diese großen Fische sind nicht sonderlich vorsichtig; einige Tage zuvor hatten wir auf der Rücklehr vor einer Taucherexpedition in Küstennähe eine Stunde. lang mit einem von ihnen gesspielt, indem wir ihn immer wieder mit dem Boot anranuten, wobei er halb umtippte und uns flossenschlagend mit einem Sprühregen überschüttete. Zwei Stück waren dicht bessammen, und jeder hatte eine Flossenspannung von 3 Meter. Tropdem wir sie mit den Rudern knufften, dachten sie gar nicht daran, das Feld zu räumen oder zu tauchen; als mir sie verließen, schwammen und rollten sie noch an der gleichen Stelle umber.



Arise der Spielbant — Arise des Candes

Imischen dem Fürsten Louis von Monako und dem Nationalrat des Fürstentums ist ein Konskit ausgebrochen, der seinem Urfprung in dem Nachlassen des Fremdenstroms und damit einem wirhschaftlichen Wüchgang des Landes hat. Der Nationalrat, der in einer Denkschrift energische Waßnahmen forderte, wurde vom Fürsten abschlägig beschieden und trat darausbin zurück. — Unser Bild zeigt den Blic auf Monako.

schlungen habe, um durch sie an Größe und Araft zu gewinnen. An einem wenig bekannten Teil der Küste von Neuschuinea lag eine mit Pflanzen bedeckte Sandbank, die mit jeder Frühlingsflut enger und kürzer wurde, so daß die Eingeborenen ihre Hütten von dem User immer weiter zurückrücken mußten. Schließslich verließen sie die Bank, und merkwürdigerweise hörte seitdem das Einschrumpsen des Landes auf. Aber die Eingeborenen wollten nicht mehr zurücksehren; sie erklärten die Sandbank sür "einen Ort, der die Menschen haßt", und nannten sie so. Meisstens wird sür das Verschwinden einer Jusel Zauderei verants

wortlich gemacht. Bet einer Fahrt durch die Louisdales Gruppe stieß ich auf eine Flotte von Kanus, die mit Eingeborenen gestillt waren. Sie hatten plöglich ihre tleine einsame Insel verslassen müssen, weil sie "in einer Stunde wie Zuder geschmolzen war." Sie glaubten, daß ein entfernterer mächtiger Zauberer dem Meer befohlen habe, "das Land ganz rasch aufzusressen". Sie hatten eine große Wut auf den Zauberer, aber als sie auf einer anderen Insel angesiedelt waren, wagten sie nichts gegen ihn zu sagen, denn sie fürchteten, er würde ihre neue Heimat ebenso vernichten wie die alte."

## Bilder der Woche





Die Sprungschanze für die Sti-Meifterichaften

Die deutschen Meisterschaften werden in diesem Winter auf dem schöner Gelände von Aschberg-Alingenthal ausgetragen werden. Umser Bild zeigt die Auxt A. Sendel-Schanze bei Aschberg, auf der die Meisterschaft-Springen statisinden.



Zum dritten Mal Senatspräsident von Danzig

wurde Dr. Heinrich Sahm, der durch den Bollsbag der Freien Stadt am 18. Dezember wiederum gewählt wurde.



Großfürst Nicolai Nicolajewitsch

der russische Oberkommandierende während der ersten Zeit des Weltkrieges, ist an Lungenentzündung schwer erkrankt. Auf die 72 Jahre des Patienten befürchtet die Umgebung des Großsfürsten einen ernsten Ausgang der Erkrankung.



Die Grazie des Ets aufes Frad Ellen Brochöfft, die deutsche Meisterin im Eistunfblauf, beim Training.



Die Jungfrau von Orleans auf der Briefmarke

Bur 500-Jahr-Feier des Einzuges von Jeanne d'Arc in Orleans (29. April 1429) wird von der französischen Postverswaltung eine Briefmarke hevausgegeben.



Suthers Bred g tirche nach dem Umban

Die Stadissinche zu Mittenberg, die Predigtfirche Markin Luthers, wurde nach erfolgtem Umbau dieser Tage neu eingeweiht. Links auf dem Bilde ist das neuxenovierte Rachaus von Wittenberg zu sehen.

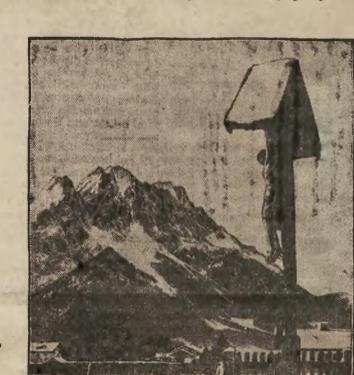

Winter in den deutschen Bergen

Die tiefperschneite Reifträgerbaube im Riefengebirge.

Winter im Hochgebirge

Gin Ihn aus dem verschneiten Garnisch-Partenbirchen.



## Reugliederung Jugoflawiens?

Aus Laibach wird gemeldet, daß der jugoslawische Ministerpräsident Korosetsch einen Plan für die Revision der Bersfassung Jugoslawiens vorbereite. Nach diesem Plan soll Jugoslawien in drei autonome Staatsgebiete — Slowenien, Kroatien und Serbien — geteilt werden, die Militär, Außenpolitif, Post und Telegraph gemeinsam haben würden. Das serbische Gebiet soll aus Serbien, Montenegro, dem größeren Teil Bosniens und der Wojwodina, das troatische Gebiet aus Kroatien, Slawonien, dem kleineren Teil Bosniens und der Wojwodina, Slowenien aus den Präsesturen Laibach und Marburg bestehen.



## Quer durch die Technik Hil



## Der Bau von Landstraßen.

Seitbem die Gifenbahn infolge ber ichnellen Bunahme bes Araftwagenverfehrs ihre Borberricaft als Beförberungs-mittel für Berfonen und Guter verloren hat, ift auch die Landstraße wieder erwacht. Während vieler Jahre ift für die Erhaltung und Berbefferung unserer Straßen wenig getan worden; erst die Ausdehnung des Kraftwagenverkehrs konnte die oft vorhandene Vorstellung beseitigen, daß das Auto mehr als sportlichen Charafter hat, daß es als wirt= icaftlices Verkehrsmittel zu betrachten ist. So kommt es, daß in gang Deutschland ber Pflege ber Landstragen in neuefter Beit wieber Beachtung geschentt wird. Allenthalben fieht man die Landfreise ober Gemeinden um die Inftandsehung der Hauptverkehrswege bemüht, ja es werden fogar neue Stragen gebaut.

In den meisten Fällen muß man sich natürlich mit der Ausbesserung borhandener Stragen begnügen, ba für eine Reuanlage die Mittel fehlen. Es ift felbstverständlich, daß man für die Anforberung der gummibereiften schweren Wagen nicht dieselbe Straßenbauart anwenden kann wie für den Berkehr mit Pferdefuhrwerken. Dabei find allerdings die Bauftoffe vielfach die gleichen, geandert wird nur die Bejestigungsart ber Stragen

Die größte Berbreitung haben die Schotterstraßen, Der Grundban diefer allgemein "Chauffeen" genannt.



Straßen besteht aus phra= midenformigen Brudfteinen, Die bicht nebeneinander mit ber Spige nach oben aufammengesett merden. Die Raume swifden ben Spigen füllt man mit anderen Steinen aus und walat bie ganze Padung fest. Die Ded= lage besteht aus Steinschlag

viet sich nach ber bes Verkehrs. Beträgt die Dide ber atlage mehr als 12 cm (bis 20 cm werden ausgeführt), ann pflegt man fie in 2 Schichten aufzubringen. Die Unteralinng erstredt fic auf die ichnelle Ausbefferung ber durch aber verurfachten Schlaglöcher.

Mit Kückschaft auf die starke Staubentwickung auf diesen Schotterstraßen ist man bei der Zunahme des Kraftwagens ik sehrt und mehr zur Verwendung den st ubbindent en tteln übergegangen, die gleichzeitig auch die Baustoffe zusumenhalten. Man spricht bei den modernen Schotterstraßen mit künstlichen Bindemitteln von Oberflächer keerung und Innenbehand. Kokereiteer kommt bierbei in erster Linie in Frage. Wicktig ist, daß der Teer seine Dele mehr enthält, damit er nicht zu weich it und bei hohen Temberaturen seine Bindekraft verliert. Bei der Obersslächenteerung wird die heiße Bechoelmischung auf die gesmalzte trodene Straße aufgesprengt und durch Besen gleichundsig derteilt. Hinterher wird eine dünne Schicht außgrobem Sand oder seinster Schotter aufgebracht. Diese Bausweise eignet sich nur sür sehr leichten Berkehr. Beime Tränsperinhren wird der Teer in die noch offene, nicht eingewalzte Schotterdede eingegossen. Die der Teer warm oder kalt aufgebracht wird, richtet sich nach seiner Qualität und nach seinem Ursprung. Ferner kommt auch das sogenannte "Mischwershren" in Amwendung. dier wird Steinschaft und nach seinem Ursprung. Ferner kommt auch das sogenannte "Mischwershren" in Amwendung. dier wird Steinschaft und nach seinem Ursprung. Ferner kommt auch das sogenannte "Mischwershren" in Amwendung. dier wird Steinschlag, Splitt 1. a. in besonderen Maschinen mit heißer Bechölmischung umbüllt und dann als homogene Masse eingewalzt. Dieses Berschren hat auch — nach seinem Ersinder Mac Adam — den Namen Massa der können auch Alsbanden. Mit Rudficht auf die ftarte Staubentwidlung auf Diefen

Anstelle des Teers können auch Asphalte als Binde-mittel genommen werden. Sie sind dem Teer infosern über-legen, als sie gegen Luft und Wasser widerstandssähig sind. Ihre umsangreiche Anwendung scheitert dagegen an ihrem Ihre umfangreiche Anwendung scheitert dagegen an ihrem bohen Breis. Bekannt sind übrigens auch Mischungen von Teer und Usphalt (Vimer), die sich dei Oberslächenbehandlung von Schotterstraßen in Deutschland bewährt haben. Der Bollständigseit halber sei auch Wasserslass erwähnt, das als Bindemittel benutt wird (Betonal). Die Decke ershärtet zu einer einheitlichen Schicht, ist aber nur sür mitteleren Berkehr widerstandssähig. Man sindet derartige Straßen hin und wieder in Süddeutschland, auch in der Ausgerg der Markung. Gegend bon Worms.

Die geeignetste Stragenbauweise für starten Berkehr mit schweren Jahrzeugen ift das Bflafter, bem in neuester Beit



im Beton ein beachtens= werter Konkurrent erstanden ift. Je nach ber Große ber Steine unterscheibet man Alein= u. Großpflaster. Das Rleinpflafter besteht aus würselförmigen Steinen bon etwa 6 cm Kantenlange, Die ous Basalt, Granit, Quary-porvhor u. abnl. geschlagen werden. Bei der Verlegung der Steine kommen diesenis

gen mit großer Sohe in die Mitte, die niedrigeren an die Ränder der Straße. Man dringt Pflaster ebenso auf dor-handene ernenernugsbedürstige Straßendeden wie auf Kies-bettungen bei Reuanlagen auf. Aus natürlichen Steinen wird ferner das Großpflaster hergestellt, das aber in der wird ferner das Großpflaster hergestellt, das aber in der früher üblichen Anssichrung dem modernen Berkehr nicht mehr genügt. Es sei denn, daß man das Pflaster auf einer Betonunterlage ausdringt. Kopsstelnpflaster aus Findlingen wird wegen seiner Unregelmäßigkeit für den Krastwagens verkehr höchstens für vorübergehende Besestigungen angewendet. Dagegen ist das Bürselpflaster und Reihenvflaster überall da bevorzugt, wo sich in der Nähe der Straßen Steinbrüche besinden. Wan scheut aber auch nicht den Transport von Pflastersteinen über weite Strecken. So ist beispielsweise schweise Granit ein auch in Deutschand viel benutze ichwedischer Granit ein auch in Deutschland viel benutter

Baustoff.
Bei Bilaster aus künstlichen Steinen verwendet man einmal Klinker (Holland, Riedersachsen). Es eignet sich für mittelschweren Berkehr und hat bei sorgfältigster Berkegung gute Fahreigenschaften sowie lange Ledensdauer. In Deutschland sind auch Schladen stein pflaster bekannt. Die Steine werden aus Mansselder Aupferschladen gegosien und erfreuen sich in der Umgebung der Gruben (auch in Eislehen) großer Reliehtheit.

leben) großer Beliebtheit. Als modernster Straßenbaustoff, der vor allem auch für ichweren Berkehr geeignet ist, gilt heute der Beton. Zwar



gibt es in anderen Ländern fcon feit bielen Jahren Betonftragen; die bort gesams melten Erfahrungen lassen sich jedoch nicht ohne Weis teres auf Deutichland über= tragen, man muß vielmehr eigene Erfahrungen fam= meln. Bei uns gibt es beute über 500 000 am Beton= über

einer groben Betonunterlage und einer darauf aufgebrachten Betonfahrdede. Sowierigkeiten macht die Berhätung von Rissen, die infolge von Temperaturschwankungen und Bodensenkungen eintreten können. Als geeignet hat sich ein Versfahren erwiesen, bei dem in Abständen von 20—40 m in die fertige noch nicht abgebundene Betonstraße Fugen einsgesägt werden, die dann wieder mit Bitumen ausgegossen werden, um das Eindringen von Rasser und die Entstahren werben, um das Eindringen von Wasser und die Entstehung von Unebenheiten zu verhindern. Wo Jement und guter Kies vorhanden sind, verspricht die Betonbauweise gegenüber an-deren Bauarten für schweren Verkehr wegen ihrer Preis-würdigkeit einen Vorrang einzunehmen. Sedenfalls haben sich die seit einigen Jahren in Benuzung besit dien dent chen Betonstroßen in Babern und Kreuken hamöhrt. De Betons Betonstraßen in Bahern und Breußen bewährt. Da Beton niemals schlidpfrig wird und eine sehr gleichmäßige Ober-fläche bat, gilt die Betonstraße als Zukunftsstraße des Kraftwagenverkehrs.

## Deutschland als Stickstoff-Erzeuger.

Zu den gewaltigsten chemischen Leistungen dieses Jahrbunderts gehört die Großgewinnung von fünstlichem Stickstoff, die in Deutschland durchgebildet wurde. Es ist das Berbienst der beiden Chemiser Haber und Bosch, Deutschland durch diese Erfindung in der Kriegs- und Nachtriegszeit vor den schwerken wirtschaftlichen Schäden bewahrt zu haben. Denn der Stickfoss bildet das wichtigste Nahrungsmitte für unsere Nieder Aufrahaben immer Denn der Stattoff bilder das wichtigfte Radrungsmittet für unsere Aeder. Rur dadurch, daß dem Aderboden immer wieder der von den Pflanzen entnommene Stidstoff zugeführt wird, ist es möglich, Jahr sitr Jahr große Ernteerträge zu erzielen und auf die Brachlegung weiter Aderslächen zu verzicken. Die beiden großen Stidstoffwerke in Oppau und Leuna haben im letten Jahrzehnt ihre Produktion an Stickfoff so weit steigern können, daß Deutschand heute nicht nur die eigene Landwirtschaft mit der ers

forberlichen Kunstdungermenge versorgt, sondern daß es darüber hinaus zum Aussubrland von Sticktofserzeugnissen geworden ist. Unmittelbar vor dem Kriege wurden nur wenige tausend Tonnen Sticktoff erzeugt, heute beträgt die Jahresproduktion mehr als eine halbe Migion Tonnen. Die Wot des Krieges forderte gebleierisch die Ekigerung der Sticktomiungen dem bis erweltig. Jahresproduktion mehr als eine halbe Mitsion Tonnen. Die Not des Krieges forderte gebleterisch die Steigerung der Stickstoffgewinnung, denn die gewaltige Nenge an Sprengkoffen war ohne sie nicht berzuktellen. Da Deutschland während des Krieges von jeglicher Einsuhr des Chischland während des Krieges von jeglicher Einsuhr des Chischland während des Krieges von jeglicher Einsuhr des Chischland während des Geigen Berluft durch eizene Produktion zu ersehen. Mit dem Augenblick, wo ex gesang, den zu 79 Kroz. in der Luft vorhandenen Stickstift im chemischen Großbetriebe zu dinden, war es möglich, nicht nur den Heeresbedarf, sondern auch den Bedarf der Landwirtschaft zu decken. Lenna, das größte Stickstiftwerk der Welt, entstand in einem Kriegsiahr und hat sich seit seiner Gründung immer weiter vergrößert. Das hier angewendete Versahren benugt als Ausgangskoff ein Sticksoffwerk werdet Versahren benugt als Ausgangskoff ein Sticksoffswerk werdet Versahren benugt als Ausgangskoff ein Sticksoffswerk werden zu Ammoniak vereinigt wird. Zur Gewinnung von Wassersche, neuerdings ist es auch gelungen, die in der Kähe von Leuna vorhandene Braunkoble zur Gewinnung von Wassersche, neuerdings ist es auch gelungen, die in der Kähe von Leuna vorhandene Braunkoble zur Gewinnung von Wassersche hervender. An den meisten anderen Ländern ist dieses Versahren der Ummoniakspatiehen. An den meisten and Haber vohlen mit dem gleichen Erfolge nachbilden können. Auch die sonst den kalegesilder worden.

Arvydem hat die heute kein Lund der Welt das deutsche Wersahren mit dem gleichen Erfolge nachbilden können. Auch die sonst dem Erfolgen schoen Studen der Welthrohaltion an Erfolgen kühren schanen, wie sie das Haber Vollade, Casale, Caro, Vieseland u. a.) haben die den Unteil der Welthrohaltion an Erfolgen kühren Stinnen, wie sie das Haber Vollade, Casale, daro, dieskenen Swar ist der Ausgandschen der Allendurch der Welthrohaltion an Erfolgen kühren Stroms (Lichtbogenderschaften) der auf dem Wege über den Kallstücksoffen mit 67 Proz. der Weltschlich



## Neues von der Eisenbahn.

Der fliegende Schotte.

In diesem Sommer verkehrt in England zum ersten Male nach dem Kriege zwischen London und Edinburg ein Erbreßzug, der die siber 600 Km. lange Strede (wie Berlin Erbreßzug, der die fiber 600 Km. lange Strede (wie Berlin — Aachen) ohne Aufenthalt zurücklegt und deshalb nicht zu Unrecht den Ramen "Der fliegende Schotte" trägt. Der Zug wird von zwei Lokomotiven in 8½ Stunden über diefe Strede besördert. Wenn es an und für sich auch unbedenklich ist, die nedernen Maschinen so lange Fahrten ohne Halt machen zu lassen, so bereitet doch die Frage der Ablösung des Lokomotivpersonals Schwierigkeiten. Denn es ist unmöglich, während der ganzen Fahrt mit demfelben Lokomotivführer und Heizer anszukommen. Da nun im Führerstand kein Blaß für den Aufenthalt von Ablösungsmannschaften vorshanden ist haben die Enoländer iekt Lokomotiven mit Siag für den Aufenthalt von Abblingsmannigatten vor-handen ist, haben die Engländer jest Lokomotiven mit Durchgängen durch den Tender gebaut. Sie lausen im In-nern des Tenders seitstich entlang und münden an seiner Rückseite in der Mitte, wo sie durch einen Faltenbelag mit dem auschließenden Gepäckwagen verbunden sind. dier besindet sich ein Außeraum für die Ablösiung. Die Länge der ununterbrochenen Fahrt scheitert also nicht mehr an der Begrenzung der Leistungsfähigkeit des Lokomotivpersonals. Der Jug heiseht aus jecks Kerinnenwagen, zwei Speiservagen. Der Jug besteht aus jechs Personenwagen, zwei Speisewagen 1. und 3. Klasse, einem dazwischen liegenden Rüchenwagen, dem Gepädwagen und einem Schlufbremswagen. Seine Geinmtlänge beträgt 213 Meter.

## Anlte Luft in ben Speifemagen.

Schon die Zubereitung von Gerichten in den Speise-wagen macht wegen des beschränkten Raumes erhebliche Schwierigkeiten. Noch schwerer aber ist es, im heisen Sommer Die Getrante genügend fühl du balten und die Speifen vor bem Berberben gu bewahren. Badt man nämlich die Gisschränke zu voll, dann kann die kalte Luft nicht mehr gut zirkulieren, was ein Berderben der Nahrungsmitte! zur Folge hat. Aus diesem Grunde hat man auf den Nordamerikanischen Bahnen die Anwendung von Kühlschränken oder die Mitnahme von Eis aufgegeben und Luftkühlungen einzgedaut. Im Wagen befindet sich eine Kühlanlage, die das Kältemittel durch ein Köhrenschkem leitet; von dier aus jaugt ein Bentilator die kalte Luft ab und drückt sie durch die Korratskehälter in der Kilche. Durch vollende Ungebe die Vorratsbehälter in der Kliche. Durch vassende Anord-nung der Fächer und Andringung von Durchbohrungen wird der Zutritt der Luft überallhin möglich. Die ganze Kaltluftanlage wird elektrisch betrieben und foll sich auf den langen Fabrien der ameri anischen Kahnen gut bewährt haben. Für deutsche Verhältnisse bestehen bisher keine Bebenfen gegen die Kühlung durch Sis, denn die Speiscwagen lausen bei uns nur tagsüber und kommen abends dur Ergänzung der Vorräte auf ein Abstellgleis. Außerdem ist die Hite bei uns selten so groß wie in den nordamerikanischen Landstricken. Interessant ist aber, das man der kakten beswegten Lust weitaus größere Kühlkrast zuschreibt und nicht der Kühlung durch ruhende Kältenistel wie Sis um der Rühlung durch rubende Raltemittel wie Gis ufm.

## Tageslichtsignale auf ben Defterreichifden Bunbesbahnen.

Auf den Desterreichischen Bundesbahnen sind mit der Zunahme der elektrisch beiriebenen Streden nach und nach die disher gedränchlichen Flügelitgnale durch Tageslichtsignale ersett worden. Insbesondere haben sie auf den Bahnhösen der Strede Junsbruck—Landea Berwendung gestunden und sich als brauchdar erwiesen, trozdem hier die Büge mit tellweise hoher Geichwindigkeit fahren. Auch in der Nähe von Wich haben dampsbetriebene Streden, die häter einmal in den elektrischen Betrieb übersührt werden sollen, Tageslichtsignale erhalten. In Deutschland hat die Reichsbahn noch an den früheren Flügelsignalen sestgehalten,

nur einige elektrische Stadts und Borortbahnen in Berlin und Samburg haben die Flügessignale abgeschafft. Bei einem Bergleich der in Deutschland üblichen Tageslichtsignale mit den österreichischen muß man sich darüber wundern, daß die internationalen Berkehrskonferenzen es disher nicht fertiggebracht haben, elnheitliche Bezeichnungen, die für alle Länder Gültigkeit haben, einzussuhren. Man sollte doch ver-suchen, die Fehler, die früher bei der Ausbi dung der Signal-sostenen in den einzelnen Ländern gemacht worden sind, heute unter Beachtung der Erfahrungen über die Kormung zu unter Beachtung ber Erfahrungen über bie Rormung su bermeiben.

## Gifenbahn und Araftwagen im Bettbewerb.

Eisenbahn und Krastwagen im Bettbewerb.

Nicht nur in Deutschland hat die Junahme des Personens und Güterverlehrs mit Krastwagen auf die Tarifgestaltung der Etzenbahn Einzuk genommen, sondern auch andere Länder lassen immer deutlicher ertennen, daß der Krastwagen im Rahverlehr verkehrstechnisch eine immer größere Kolle zu ivielen beginnt. Ganz besonders starf ist der Wettbewerd swischen Eisenbahn und Krastwagen in Schweden. Denn dier stehen 2. It. 35 000 Km. öffentlich betriebene Krastwagensinien einer Länge des Eisenbahnunges von nur 16 000 Km. gegenüber. Während die Eisensbahnen nur 3500 Stationen baben, verzeichnen die Eisensbahnen nur 3500 Stationen baben, verzeichnen die Sahren vläne der Omntbusgeseisschaft fatt 20 000 Orte, die bischer keinen Bahnanschluß haben. Die Schwedische Eisenbahnzgeselsschaft ist dieser von ihrem Standpunkt aus unersfreusichen Einst aus durch Tarissensungen bis bat 235 Km. entgegengetreien. Ausgerdem hat ide eine völlage Umgestakung id.es Gütertarises vorgesnommen und ist babei, sich selbst Autobusstnien zu ierin das beste Gegenmittel gegen den krastwagenveriehr anderer Gesellschaften erblicht.

=0= Am gestrigen Freitag seierte der Bergverwalter von den Richterschächten, Herr Hugo Jablonka, ul. Sobieskiego, seinen 50. Geburtstag. Dem alten Bergmann nachträglich ein herzliches Glückauf!

Polizeipersonalien.

-o- 21b 1. Januar 1929 find bei dem hiefigen Polizeitommiffariat befördert worden: Der Obermachtmeister und Rommandant der hiesigen Polizei, Wrzyszcz, zum Apiranten und die Wachtmeister Linet, Szojda, Kral und Orzediowski zu Oberwachtmeistern.

Colojung fälliger Ausweise.

=5= In langer Reihe stehen vor dem Polizeitommissa-riat in Siemianowis die verspäteten Antragsteller zur die Berlängerung der Verkehrstarten, die lesten Tage oft stunbenlang. Die Berkehrstarten-Inhaber muffen nun bie unbequeme Pille ichluden und dürfen es sich nicht verdrießen lassen, da der letzte Termin am 1. Januar 1929 abläuft. Ebenfalls unwiderrussich sind an diesem Tage verfallen, die nicht eingelösten Flaschenbierpatente für Kleinverkauf, deren Deklaration an das Hauptsinanzamt in Myslowitz eingeschickt werden muß. Für die gewöhnlichen Gewerbe-und Handelspatente ist noch eine 14tägige Frist nach dem 1. Januar gegeben. Darauf treten aber ohne weiteres die Berzugszuschläge in Kraft.

An unsere Leser!

Da auf den tommenden Dienstag bas Reujahrssest fällt, ericeint die nächste Nummer unseres Blattes icon Montag, ben 31. Dezember, jur gewohnten Stunde.

Berlängerte Geschäftszeit.

=0= Laut polizeilicher Berfügung dürfen am Montag, den 81. Dezember d. Js. die Geschäftslotale in Siemianowit bis 8 Uhr abends geöffnet bleiben.

Smitt die Baffermeffer!

=0= Die hiesige Gemeinde macht darauf aufmerksam, daß bei dem eingetretenen Frostwetter bie Sausbesiger für den Schutz der Wassermesser gegen das Einstrieren zu sorgen has ben. Es wird daher empfohlen, die Wassermesser auf Frestsicherheit zu prüfen, ba die Hausbesitzer für jeglichen, burch Froft entstandenen Schaben haftbar gemacht werden.

Meidmannsheil.

so: Auf dem der Vereinigten Königs= und Laurahütte gehörenden Gut Siemianowitz wurde vor den Weihnachts= feiertagen eine Treibjagd veranstaltet, zu welcher verschies dene prominente Persönlichkeiten geladen waren. Strede betrug 178 Stud Hasen.

Achtung, "Freie Ganger!"

=5= Um Reujahrstage, dem 1. Januar 1929, veranftaltet Die obige Sangergemeinschaft im Saale bes herrn Duba, Beuthneritrafe, eine Beihnachtsfeier für die Mitglieder und beren Mitgehörige. Das Programm ist recht reichhaltig und umsatt tünstlerische und humoristische Borträge, sowie diverse Ueberraschungen. Besondere Einladungen ergehen nicht. Austausch-geschenke können mitgebracht werden. Herzliche Spenden, die zur Beschenkung der "Aleinsten" dienen sollen, nimmt der Vor-sigende, Herr Pospiech, ul. Katowicka 5, dankend entgegen. Beginn ber Feier um 4 Uhr nachmittags. Um gablreichen Besuch

Soeben erfahren wir noch, daß zu dem Maskenball, welcher am 19. Januar stattfinden soll und unter der Devise: "Im Irtus" abgehalten wird, Abressen zu den Einladungen schon

fest angenommen werden.

Weihnachtsfeier.

15: Auf die am Sonntag, den 30. d. Mts., abends ½7 Uhr im neu renovierten Saale "Zwei Linden" stattsindende diesjährige Weihnachtsseier des Verbandes deutscher Kathos liken, Ortsgruppe Siemianowig, wird hiermit nochmals ganz besonders hingewiesen. Gleichzettig wird darauf auf= merklam gemacht, daß an dem gleichen Lage nachm. punttlich 3 Uhr in bemselben Saale eine Kinderaufführung ftatt= findet. Wir munichen ber Feier einen iconen Berlauf.

Traurige Weihnachten.

5: Um Beihnachtsabend fiel der Schüler R. aus Siemianowig so ungludlich in ein Gefäß mit heißer Fliisigkeit, daß er sich den rechten Fuß schwer verbrannte.

Berlegung des Wochenmarttes.

Da das Reujahrsfest auf den Dienstag fällt, findet der nachste Wochenmarkt bereits am Montag, den 31. Dezember d. J.

Teure Schrebergarten. Auf Antrag ber Minberheitenfrat: tion hat die Gemeinde befchloffen, an der Strafe nach dem Bienhof 288 neue Schrebergarten einzurichten. Diesbezugliche Meldungen sollten bis Ansang Januar einkausen. Leider scheint die Bitrgerschaft wenig Interesse an diesen vernünstigen Bor-schlag zu haben, da hinreichende Meldungen ausbleiben. Bes tractet man die Bachtbedingungen näher, so bürfte die Abneigung gegen die Bacht leicht erklärlich fein. 72 000 Quadratmeter sind zu vergeben. Diese entsprechen einem Gesamtflächen-verhältnis von 29 Morgen Ader, welche von der Berwaltung der Bereinigten gepachtet werden sollen. Die übliche Pacht am Orte beträgt durckschnittlich 15 Iloty pro Morgen Aderland, dies würde eine Summe von 435 Bloty ergeben. Da aber ben Bachern, welche bie Garten von der Gemeinde abpachten miffen, ber Quadratmeter mit 15% Grofchen berechnet wird, lo engibt bies bei einem Garten von ber vorgefehenen Grofe von 230 Quadrabmeter eine Jahrespacht von 36,65 3loty, ausichtiehlich Wassergeld, welches besonders gezahlt werden muß. Da 288 Garten angelegt werben, murben diese eine Gesamt pacht von jährlich 10 267 3loty einbringen. Allerdings wird die Umzäunung sowie die Wasserinstallation durchgeführt. Selbst biefe Serftellungstoften dürften niemals ben Betrag von 10 000 Bloty erreichen. Sier ift ber Gemeinde Siemianowitg ein Ralfulationsfehler unterlaufen, den fie bolbigft forrigieren münte, ba bei ben landesiiblichen niedrigen Gemilfeproisen sich fcwerlich Bachter finben mut " um für ein fleines Studchen Grbe von 230 Augdontmeter Sloty Kackt zu zahlen. Verzeichnet man die Baarbeitung des Gartens, den Masserzins und das Invostrierungskapital mit in die Panflumne, so dürste so Wohlschergärtschen sich verkohnen und der Iwed der Wohlschelstischeitzeinrichtung ist persenkt Bohltätigfeitseinrichtung ift verfehlt.

## Caurahüfte u. Umgebung Merahamssest. Den Richterschäften, der Bergverwalter von den Richterschäften, der Huge Jablonka, ul. Sobieskiego, den Richterschäften den Laurahütte

Ein armer Sportsonntag — 07-Laurahiitte vausiert — Istra-Laurahiitte — Polizeiflub-Aattowih — Glonst-Laurahiitte contra Naprzod-Zalenze — 07's Fußballjugend Weihnachtsturniersieger — Sportallertei

Mit dem morgigen Sonntag beschließt das Sportjahr 1928 das umsangreiche Programm. Leider haben die Laurahütter Bereine schlecht disponiert, benn gerade am Abschuffonntag hätte zumindost ein Berein am Orte spielen sollen. Wie wir hören, weilen die beiden Ortsvereine auswärts, der R. S. 07 Laurahütte dagegen eine Ruhejause einlegt, da die gesamten Spieler ftark abgekampft find. Auch in den anderen Sportarten herrscht morgen Stillftand. Ober bereiten fich fcon bie eiften auf den Silvesterrummel vor? Und nun verabschieden wir uns von dom alten, creignisreichen Sportjahr 1928 mit einem trau-

Ruhepauje des R. S. 07 Laurahütte.

es= "Wohin bist bu entschwunden, du glorreiche Glanzzeit eines 07-Klubs!" Diese leidige Frage vernimmt man oftmals in den Sportfreisen und nur ein Adfelzucen dient zur Antwort. Ia, gewiß, die Laien sinden auf diese Frage schwer eine Antwort, aber Kenner wissen genau, daß ein Fußballspieler keine Maschine ist und einer gewissen Ausspannung bedars. Die 1. Mannschaft des K. S. O? Laurahütte, die nach harten Kämpsen in den Ber-bandsspielen den Meistertitel des Königshütter Bezirkes errungen hat, hat zum Teil die Kraft verloren und zeizte schon in den Ausscheidungsspielen nicht die nötige Leistungssähigkeit. Doch wenn man nur oberslächlich die Gruppen streift, so kommt man sofort zur Ueberzengung, daß die Königshütter Gruppe, in welder der A. S. 07 spielt, die stärkste in Oftschlosien ist und die härtesten Gegner oufweist. Dazu kam noch die Ueberstürzung mit den Ausscheidungsspielen und mehrere harte Rampfe mußte die ragliche Elf in einer Moche ausführen. Die beiden anderen Brup; enmeifter hatten nicht die Schwierigkeiten gu burchqueren gehabt und waren in den Endspielen nicht so abgearbeitet als der Königshütter Meister. Tropdom zeigte der K. S. 07 Laurahütte, daß er der einzige Berufene mar, den Königshütter Grup-pentreis zu vertreten. Denn die übrigen Gruppenvereine machten schon mitten in ber Berbandsserie eine Schwächeperiebe burch. Nach Beendigung der Meisterschaftsspiele war der Meister moralisch gezwungen, auch mit den übrigen Vereinen die Kräfte zu Er tat das auch nach Kräften, tropdem er nur eine start ersatzeichwächte Mannschaft ins Feld stellen konnte. Bis zu dem Freundschaftstreffen mit bem 1. %. C. Kattowiß, ber gu Diesem Spiel volltommen tomplett antrat und 2:2 endete, ging es noch, da zeigte die Mannschaft noch einigermaßen Energie. Doch mit den übrigen Gegnern hatte die Elf Pech, man kann wohl nicht sagen Bech, sie konnten nicht mehr, denn die Kräfte waren verbraucht. Schon damals follte die Sportleitung Schluß machen; aber man woute immer noch versuchen. Die letzten Spiele zeigten jedoch, daß es nicht mehr weiter geht und es wurde beichloffen, eine Rubepaufe einzusegen, die folange bauern soll, bis die erstflassigen Spieler wieder in Form tommen. Ge-wig, es wird langweilig sein, aber leider es geht nicht anders. "Allfo, ruhe fanft!"

Die 1. Jugendmannschaft bes R. G. 07-Laurahütte gewinnt ben Preis aus bem Weihnachtssußballturnier!

35: Auf bem R. S. 07-Platz verausialtete der Mutbesitzer zu den Weihnachtsfeiertagen Jugendpropagandawetispiele und

hat sich hierzu die stärksten Jugendmannschaften Oberichlesiens verpflichtet. Leider haben trog fester Zusage die Bereine Ruch= Bismardhutte und Amatorsti-Ronigshutte burd Richtericheinen geglänzt. Rur der einzige 1. F. C.=Rattowitz entfandte seine Fuhballjunger zu dieser Veranstaltung und so mußte das Programm geändert werden und zwar so, daß die beiden Mann= schaften an beiden Tagen antreten mußten, um die Fußballfigur, Die der R. S. 07 hierzu ftiftete, auszuspielen. Am 1. Feiertag tonnte die 07-Elf ihren Gegner glatt mit 5:2 schlagen. Die Leiftungen ber Laurahütter moren prachtvoll. Um 2. Feiertag trafen sich nochmals die beiden Vereine und auch hier blieb die 07-Elf mit 3:2 ehrenvoller Sieger. Zu diesem Spiel trat der 1. F. C.-Rattowit wesentlich verftartt an. - Mit biesen Spielen wurde der Zwed der Propaganda für unsere Fußballjugend vollauf erzielt, benn eine Menge Zuschauer haben dieselben mit großem Interesse verfolgt. Rur die Herren Jugendleiter bes R. S. 07 fehlten. Run, ihr Jugendleiter Hein und Sabieraj, wo bleiben die übernommenen Pflichten?

#### Hodentlub-Laurahütte.

Am 20. Januar n. Is. veranstaltet ber obige Klub im Saale von "Zwei Linden" einen Maskenball. Adressen für die Ginladungen können beim Sekretär ichon von jeht ab abgegeben

#### R. G. 07=Laurahütte.

Um morgigen Sonntag find fämtliche Mannichaften fpielfeei. Am Montag, den 31. 12. (Gilvester), findet im Scale des Bereinswirts, Duda, eine Silvesterfeier mit Tang statt, wogu bie Mitglieder herglichft eingeladen werben. Gintritt frei. Guiner und Freunde find gleichfalls herzlichft willtommen. Beginn: 7 Uhr abends.

#### R. S. Jefra — Polizeiflub=Rattowitz.

Die Jefraelf fpielt am morgigen Conntag gegen ben' Polis zeiklub in Kattowitg. Die Kattowiger haben etliche Sonntage ausgeseht und treten aut ausgeruht an, so daß Istra ichwer haben wird, dort einen Sieg zu erringen. Bisher hat Istra immer die Oberhand über die Poliziften gehabt, ob das aber diesmal der Fall sein wird, ist mehr wie fraglich. Wichtig ist es, daß die Mannichaft tomplett antritt. Beginn bes Kampfes um 2 Uhr auf dem Polizeisportplat. Borber spielen die Reserven.

R. S. Slonst-Laurahiltte — Raprzod-Zalenze.

Der A=Rlaffenbenjamin empfängt am morgigen Conning ben Laurahütter R. S. Slonst auf eigenem Blag. Bei bet augenblidig guten Form ber Slonster ift mit einem Siege berfelben zu rechnen. Aber auch Raprzod wird die Meifterehre ver treten wollen und wird dieses Treffen mit der besten Mannicaff bestreiten. Auf den Ausgang ist man gespannt. Spielbegian: 2 Uhr nachmittags. Um 12.30 treffen sich bie Reserven betoer Beteine.

## Die Kontrolle der Steuerzahler

Die Kontrolle der Steuerzahler bildet ein Kapitol für sich und die vielen Rlagen über die Steuerharten find wicht gulett auf die icharfe Kontrolle gurudguführen. Der Steuerzahler hat in den meisten Fällen gar keine Ahnung, daß er auf Schrist und Tritt übermacht wird, daß eine ihm völlig unbekannte Per-son, seine Lebensweise überwacht. Seine Postsendungen als alle Bahnsendungen und Gingange werben genau überwacht und mit feinen Steuerdeflarationen verglichen. Berborgen bleibt nichts und falls die Steuereinbekennung nicht den Tatjachen entspricht, erfolgt sofort die Rachbosteuerung ber auch auf dem Fuße die Pfandung folgt. Unsere Steuerämter in Schlesien wurden in der letzten Zeit

gewaltig ausgehaut. In dem Wydzial Starbowy bestehen mehrere Kontrollabteilungen der Stouerzahler. Die legale Kontrolle der Steuerzähler obliegt der "Budführungsabteislung", die von einem Finanzradea geleitet wird. Ihre Aufgabe ift es, die Budführung der Steuerzahler zu übermachen. Bon bort aus werden Beamte gu ben einzolnen Unternehmungen belegiert, die die Bucher und Korrespondengen der Sanbels= firmen überprüfen. Bei größeren Unternehmungen figen bie Beamten manchmal wochenlang bei ben Firmen und hindern durch ihre Tätigfeit den Gefdäftsgang. Neben diefer "Buchführungsabteilung" befindet fich eine zweite Abteilung, die "Geheime", die von einem Finanginfpettor geleitet wird. Dieje Abteilung hat bei allen Finangamtern Unterabteilungen die Auskundschaftsarbeit besorgen. Ueber die Täbigkeit dieser Abteilungen erfahrt man fonft wenig. Die Beamten find ben Steuergahlern unbekonnt und tommen mit ihnen jelten in

an das Steneramt und dient als Beweis gegen die "faulen" Steuerzahler. Es braucht taum besonders hervorgehoben gu werben, daß ein solches Beweismaterial mehr als lüdenhaft ift, bafür aber ist es umso gefährlicher für den Steuerzahler, ber ba ahnungslos seinen Geschäften nachgeht. Die Austundschaftsbeamten haben meistens leine Borschulung genossen und erbliden ihre Aufgabe darin, möglicist viel belastendes Material gegen den Steuerzahler zusammenzutragen, weil sie darin ihr Fortkommen erbliden.

Ueber biefes Ueberwachungsspitem ift bie Meinung ber Steuergabler allgemein befannt. Wir haben jie in ben vielen Brotestversammlungen wiederholt gehört. Der Steuergahler fteht ihr wehrlos gegenüber und hat nicht die Möglichkeit das Beweismaterial zu widerlegen, weil er dieses gar nicht zu Gesicht bekommt. Acbenbei gesagt ist diese Ueberwachung sehr toffpielig und bringt bem Staate und ber Allgemeinheit mehr Schaben als Rugen. Es murben baher bereits Stimmen laut, das Ueberwachungsspstem durch die allgemeine öffentliche Kontrofte ju erfeten, ahnlich, wie fie in Amerita oder in ben Stanbinawischen Ländern eingesührt wurde. In den genannten Lander werden die Stouerliften öffentlich ausgelegt. Die Listen find für jeden Bürger zugänglich und man erficht aus ihnen bie Sohe ber Bestouerung eines joden Burgers. Gewiß hat auch dieses Kontrollinfrem gewisse Schattenseiten, da es bem Konturrenzunternehmen eine Denuntiation ermöglichft, aber der Steuergahler mird bann bie Gewiffheit haben, daß er nicht mehr auf Schritt und Tritt überwacht wird. Jedenfalls ift bas heutige Ueberwachungsspftem zu verwerfen, weil es zwischen dem Steueramte und dem Steuergahler einen Abgrund geschafs fen hat. Bon moralischen Schuden wollen wir hier gar wicht

## Rinonadricht.

birefte Berilhrung. Gie haben ju allen Nemtern Butritt, über-

poufen die Bahn- und Boftjenbungen, fibermaden ben Gelbver-

tehr des einzelnen Steuerzahlern und übermitteln alle ihre

Wahrnehmungen an die Borgesetten. Das Material geht bann

"s= Ein Film lustiger Berwickelungen betitelt "Sechs Mädchen suchen Nachtquartier" ist eine glänzende Humoreste nach dem Theaterstück "Gretchen" von David und Lipslöug. Dieser humorvolle Film läuft nehst einem pikanten Beiprogramm nur noch dem Kontag in dem hiesigen Kammerlichtspiele. Siehe heutiges Inserat!

## Coffesdiensfordnung:

St. Accuziicche — Siemianowitz.

Conntag, ben 30. Degember.

6 Uhr: für bie Parodianen.

7,30 Uhr: jum Bergen Jeju und Mariff für Tamilie Bilors. 8,30 Uhr: auf die Intention des deutlichen Rindheit-Jefu-

10,15 Uhr: in der Meinung des hiesigen Flüchtlingsvereins.

Montag, den 31. Dezember. 1. Hl. Meife für verft, Peter Widurn, Felits Dworaget und

Marie Janet. 2. hl. Messe für vent. Nitolaus Jolito. 3. Jahresmesse für verft. Rosa Schmieschet.

## Rath, Biarrfirde St. Antonius, Laurabiitte.

Conntag, ben 30. Dezember.

6 Uhr: auf die Intention Groß, 71% Uhr: für ben deutschen Rosenkrangverein. 81% Uhr: für die Parochinnen. 10,15: für Die Rofenfrangbrubericoft.

Montag, ben 31. Dezember. 6 Uhr: auf die Intention des polnischen Bingenzvereins. 614 Uhr: zum hl. Herzen Jesu. 8 Uhr: Begräbnis Kowollit.

## Evangelijche Kirchengemeinde Laurahufte.

Sonntag nach Weihnachten, ben 30. Dezember. 61/2 Uhr: Hauptgottesdienst.

5 Uhr: Weihnachtsseier der Jugendvereine.

Montag, den 31. Dezember, 5 Uhr: Jahresichluftgottesdienst.

Dienstag, den 1. Januar 1929. 916 Uhr: Reujahrsgottesdienst mit auschliefender Beichte und Feier des hig. Abendmahl.

## . Deutiches Theater Aattowik

Raitowig, ben 28. Dezember.

Marchenvorstellung: "Beterchens Mondfahrt".

Es ift ichon von jeher eine der größten Weihnachtsfreuden für unsere Kleinen, wenn sie ins "wirkliche" Thoaber gehen tonnen, um dort ein Marchen mit aller Buntheit und Lebendig= keit, die dem kindlichen Gemüt ontspricht, zu erleben. So war ouch gestern nachmittags das Theater wieder bis auf den letzten Plat gefüllt, und voll seliger Erwartung, mit strahlenden Bädchen und Augen, blidten all' die größeren und tiefnen Kinder auf den Borhang, der das Schone und herrliche verbeckte. wonach ihr fleines Berg verlangte.

"Beterchens Mondjahrt", das auch ichon hier gespielt wurde, rollte in sieben reizvoll-fantastischen Bildern vor den entzückten Augen der kindlichen Besucher ab und brachte ihnen mit der Erzählung bes Summiemannchens und den Abenteuern Beterchens und der allerliebsten Annelicie soviel Schones und Unterhaltendes, daß fie wohl Alle noch lange, lange bavon zehren werden. Die Regie, Carl B. Burg, in Gemeinschaft mit dem Bildericopfer Bermann Saindl hatte wirklich mit großer Liebe gearbeitet, und die Künstler taten ihr Uebriges, um den Aleinen in verständlicher Art näher zu kommen. Es würde zu viel werden, wurden wir Alle mit Ramen benennen, und sie haben es Alle mohlverdient. Wir möchten nur Einige herausstreichen, die auch den kleinen Aritikern um besten gefallen haben und zwar: Doris Sanfen, der himmelhodjauchzende, zu Tode betrübte Maitäfer, das Peterchen und Alice Saich, die fleine, blonde Annelieje. Richt zu vergessen Erich Goge als Bar mit rot und gelb alikernben Augen, ber mit possierlichen Sprüngen und freundlichem oder bojen Geboumm für die erforderliche Abwechflung forgte. So sagen wir den vielen, vielen übrigen gut gelungenen Gestalten, der Sonne, der Nachtsec, dem Wassermann, dem Regenfrit uiw, uiw, im Namen der Kinder den iconften Dant, besonders aber auch der Balletimeisterin Kraljema für die iconen Tange. Alle haben fich aufs beste vergnügt und find in bester Stimmung nach Saufe gegangen.

#### Ottobertag.

Schaufpiel in 3 Aften von Georg Raifer.

Der Inhalt bejagt Folgendes: Catherine, Die ftreng und ehrbar gehaltene Richte Coftes, eines vornehmen, reichen Man-nes, bekommt ein Kind. Sie ichweigt über alle Borkommniffe anläglich diefer Cache, doch ftogt fie in ihrer ichwerften Stunde bei halbem Bewußtfein den Ramen aus: "Jean Marc Marrien, unfer Rind!" Der Ontel foricht und findet diefen, einen Leutnant, in einem Partier Rogiment. Er tommt gu Cofte, Diefer erathlt ihm ben Sachverhalt, bet Leutnant erklärt, daß er nicht er Bater des Kindes sei, daß er auch diese Stadt heute jum eisten Mal betreten habe. Im selben Moment meldet sich ein Schläftergeselle Leguerche, der fich als der legitime Bater des Rindes befrunt- und betont, dog Catherine Zimmer hineingezogen und zu Liebkojungen genötigt habe. Cofte ift entiett, er will ben Menichen zum Schweigen bringen und einigt fich mit ihm auf eine hohe Summe, die ihm die Eröffnung eines Schlächterladens ermöglichen foll. Inzwischen hat lich Jean Marc Marrien anders besonnen. Er ift entzutt von Catherines Schönheit (der Ontel ließ sie herbeirufen) und noch mehr von ihrer Urt, wie sie sich in ihn verliebt hat: Am 14. Oktober — er besinnt fich — hatte er einen turzen Aufenthalt im Städtchen, bejah fich beim Jamelier die Ringe, tnicte bann in der Rirche, jag abends in ber Oper - und überaft mar Catherine bei ihm, jo bag fie in der Racht, als Schritte fich naberten, ebenjalls ben Geliebten mahnte und ihn in ihr 3immer zog, und es war doch Leguerche, der die Kammerzofe begluden wollte. Der Leutnant ftogt alle feine Bor- und Grundjäge um und will Catherine heiraten. Er will aber auch Leguerche nicht entschlidigen laffen. Doch diefer ift hart und tritt gerade in dem Augenblick ins Zimmer, als sich die Liebenben gefunden. Leguerche, entguat von Catherinens Schonheit, begehrt nun sein Recht als Bater des Kindes und kündigt an, daß er nun nicht mehr von ihren Fersen weichen werde. Da ergreift den Leutnant höllische Wut: er ergreift seinen Togen und stürzt dem Anderen nach und ersticht ihn — und Beide sind nun frei!

Georg Kaiser hat nun diese Geschehnisse in klarer Logit und spannender Form aneinander gereiht und zu einem Schauspiel Es war bestimmt nicht die Absicht des Berfaffers, perarbeitet. hier tiefgründige Probleme aufzurollen, vielmehr umtreift, sein Thema alles in allem nur die Liebe, jene allgewaltige Macht, die Mauern einreigt und Grenzen verwischt und menschliche Grundfage wie Spreu im Minde gerflattern lagt. Gin fommerlich-schöner Ottobertag mit all seiner Schwerblütigkeit, im Borgefühl ber tommenden Winterftarre, lät ein empfindfames Maddenherz im Zufall benjenigen Mann entbeden, der ihrem Jooal Feickkommt, in der Kirche liest sie in seiner Mütze, die neben ihr liegt, seinen Ramen, der ihr Kraft gibt zu Allem und fie auch das Schwerste ertragen lägt. Fürmahr, ein schöner Bug: Liebe auf ben eisten Blid, Liebe mit Troue verbunden! Und denn doch der ichwere Irrtum im Wahne der Liebe: Es find eigentlich alle menschlichen Schwächen in diesem Stiick zusammengetragen, und, von diesem Standpunkt aus betrachtet, gewinnt auch der niedrige, geldgierige Sinn des Schlächtergesellen, wenn man überlogt, daß zwar ein Irrbum vorliegt, aber die "unüberwindlichen" Standesunberschiede hier nicht den Bater anertennen mogen. Die Perjon des ehrenhaften Ravaliers, des Leutnants, ist zwar sehr edol und edelmännisch geformt, doch kann man nicht einsehen, weshalb gerade ein Leutnant nur so sein kann. Zieht denn die Unisorm immer noch so? Aber sonst haben alle Kaiserschen Figuren Leben und Daseins= berechtigung, auch wenn die "Moralbegriffe" nicht haarscharf in unfere Beit hineinvaffen. Jedenfalls ift der Dichter in Diefem Stud einmal daven abgegangen, nur unzusammenhängenbe Bilber zu ichaffen, wie es sonft int allgemoinen feine Art ift, und er hat ein festes Ganzes dafür gegeben, das viel wirksamer ist, zumal die Sprache Georg Kaisers an Schönheit wichts zu wünschen übrig läßt.

Gespielt murbe wieder jehr gut. Anne Marion ftellte eine fein durchdachte Cathering auf die Bühne. Berträumt, gang liebendes Weib mit einem fugen, gewährenden Lächeln verstand sie es, den tiefften Sinn dieser Frauengestalt zu enthüllen. Ein würdiger Partner war Joachim Ernst als Leutnant Marrien. Sehr jung und vornehm prägte sich schon in ber ferzengraden Linie feines Korpers ber Weg aus, ben fein Berg ju geben gewillt mar. Gein Spiel mar burchaus cht, doch milite die Starrheit mitunter etwas geminbert werden. Bortrefflich gab Friedrich Laffen den vornehmen Cofte, mit strengen Ehrhegriffen und fehr roben Aufichten über bes Gelbes in der Sand des Reichen. Serbert Sa iedel überraschte in ber Rolle des Fleischergesellen mit les benemahrer Wiedergabe des ungeschlachten, murichtigen und beachrenden Schlächters. Dem Gangen ichloffen fich Margarete Baromsta (Sausdame) und Erich Goege (Diener) mit guter Ginfühlung an. Die Regie Carl M. Burg arbeitete im richtigen Tatt,

Das gut bejette Saus dankte den Darbietungen durch fturmijden Beifall.

### Rattowik und Umgebung.

Günstiges Angebot in

im Preise bedeutend herabgesetzt

Deutsche Theatergemeinde. Am Sonntag, den 30 Dezember, nachmittags 31/4 Uhr, wird die Operette "Der Oberfteiger" und abends 71. Uhr die Operette "Die Herzogin von Chicago" ge= spielt. - Freitag, ben 4. Januar 1929, findet ein Liederabend, Lotte Leonhard, der hervorragenden Berliner Sangerin, mit Rammerorchefter fatt.

Hans Rögler-Abend. Am Sonnabend, den 5. Januar 1929, abends 8 Uhr, veranstaltet ber Berein für volkstumliche Borträge einen heiteren Abend mit hans Rößler im Ratholischen Bereinshaus St. Maria. Es ift langit tein Geheimnis mehr, daß fich Sans Rögler, der Berfaffer des Sudamerita-Romans "Falichen Bielen gu . . .. "Falichen Zielen gu . . ", bes Wertes "Als Bordfuntoffigier unterwegs" bes "Luftigen Röglerbuches" sowie vieler mundartlicher Werte, zu einem Erzähler bester Klasse heraufgearbeitet hat. Er ift ein Liebling aller Stände geworden. Sans Rög!er ist aber auch ein Mann erstlassiger humoristischer Bortragstunft. Diefe Runft will er uns bei feinem Auftreten permitteln. Sans Rögler will seine Buhorer 2 Stunden lachen seben. - Die Gin= trittspreise hat der Beranstalter recht maßig angesett, so daß jedem Gelegenheit gegeben ift, Sans Rögler gu hören. 1.50 31., Sityplat 2.50 und 3.09 31. Billetts an der Abendtaffe. Um allen Gelegenheit zu geben, sich rechtzeitig mit Karten gu verseben, richtet ber Beranftalter am Neujahrstage von 11-13 Uhr im "Chriftlichen Sofpig" einen einmaligen Borvertauf ein.

Bergmannslos. Bon herabfallenden Rohlenmaffen Derschüttet wurde auf der Gieschegrube in Ridischschacht der Grubenarbeiter Adolf Olesz. In schwerverlettem Zustande schaffte man den Berungludten nach dem Spital, wo er an den Folgen der ichweren Berlegungen verftarb.

Was der Rubefun

Kaitowig — Welle 422.

Sountag. 10.15: Uebertragung des Gottesdienstes. 11,56: Zeitzeichen und Wetterbericht. 12.15: Mittagskonzert. 14: Bor-15.15: Konzert der Warschauer Philharmonie. 18: Kongert. 19.20: Bortrag und Berichte. 20,30: Boltstümliches Kongert, übertragen aus Warfcau. 22: Berichte und Tangmusit

Montag. 16: Schallplattentonzert. 16,30: Rinderstunde. 17.10: Bortrage. 18: Konzert. 19,30: Bortrag. 20.30: Abende fenzert. 22: Die Abendberichte. 22,45: Gemeinsames Programm aller polnischen Sender.

#### Warichau - Belle 1111,1.

10,15: Uebertragung ans der Kathedrale von Wilna. 12,10: Sinfonietonzert ber Philharmonie. 14: Bortrage. 15,15: Konzert ber Warichauer Philharmonie. 17,20: Bortrage 18: Konzert. 19,20: Bortrage. 20,30: Bolfstümliches Konzert. 22: Die Abendberichte. 22,30: Tangmufit.

Montag. 16: Schallplattenkonzert. 16,30: Kinderstunde. 17,10: Borträge. 18: Tanzmusik. 19,30: Französisch. 20,30: Abertragen aus Kattowitz. 22: Berichte. 22,45: Gemeinsames Programm aller polnischen Sender.

Cleiwig Welle 329,7.

Bresiau Welle 322.6.

Allgemeine Tageseinteilung.

(Nur Mochentags) Wetterbericht, Wafferftunde der-11.15; Ober und Tagesnachrichten. 12.20-12.55; Kongert für Berfuche und für die Funtindustrie auf Schallplatten. ") 12.55 bis 13.06: richten. 13.45--14.35: Rongert für Berfuche und für die Funt-Nauener Zeitzeichen. 13.06: (nur Sonntags) Mittagsberichte. Beitanfage, Wetterbericht, Wirtichafts- und Tagesnachinduftrie auf Edjallplatten und Funtwerbung. \*) 15.20-15.35: Erfter landwirtschaftlicher Preisbericht und Preffenachrichten (außer Sonntags). 17.00: 3meiter landwirtschaftlicher Breis. bericht (auger Sonnabends und Sonntags). 19.20: Wetterbericht. 22.00: Zeitanjage, Wetterbericht, neuefte Preffenachrichten, Funkwerbung") und Sportfunt. 22.30-24.00: Tangmufit (einbis zweimal in der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlefichen Fund ftunde A.= 6

Sonntag. 9.15: Mebertragung des Glodengeläuts der Chris 11: Katholische Morgenfeier. 12: Mittagstonzert. 14: Ratielfunt. 14,10: Abt. Philatelie. 14.30: Schachfunt. 14,50: Märchenstunde. 15.20: Stunde des Landwirts. Mebertragung aus Gleiwig: Tandelei. 16.20: Abt. Sport. 16.40: Melodramen. 17.35: Erwin Guibo Rolbenhener. 18.10: Albt. 18,35: Balalaita=Konzert. 19.50: Wetterbericht. Steuerfragen. 18,35: Balalaika-Konzert. 19.50: Wetterbericht. 19.50: Abt. Kulturpolitik. 20.15: Blasmustk. 21.20: Russische Lieder. 22: Die Abendberichte. 22,30-24: Unterhaltungsmusik.

Montag. 15: Uebertragung aus Gleiwig: Kinderstunde. 16: Breslauer Domgloden. 16,15: Breslauer Bilberbogen. 16,40: Der Arbeitsmann erzählt. 17,15: Lieberstunde. 18.30: Abt. Sport. 18.55: Die munderbare Gefellichaft in der Reujahrsnacht. 19.35: Berichte über Runft und Literatur. 20.05: Ursendung: "Die Silvestergloden". 21: Unterhaltungsmusik. 22: Die Abendberichte. 22,30: Lustige Silvesterfunten. 24:-0,30: Mit dem Mitro burch die Silvesternacht. 0,30-3.00: Uebertragung aus Berlin: Tanzmusit.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowig. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

Nur noch bis Montag!

Der Film luftigfter, zwerchfellericutternber Bermidlungen

## zechs Müdchen suchen Nachtquartier

Das Geheimnis des Heims für gefallene Mädchen

Eine glönzende Sumoreste nach dem Theaterstüd: "Gretchen" von David und Lipschütz. Der Film, der selbst den größten Griesgram zum Lachen zwingen wird.

Berjonen:

Cechs Madchen

Jenny Jugo Trudus von Alten Ellen Miller Ilse Mindt Ilse Baumann Carla Meigner

Die Fürstin Tante Abele Sandrot Erbpring Razimir Georg Alexander Leutnant Strehle Ernft Berebes

Sierzu: Ein pikantes Beibrogramm



Uhren- u. Juwelenkäufe sind Verfrauenssache!

Schop der erste Einkauf macht Sie zu unse em stän digen Kunden. Gleiwitz I cobo witz Beuthen OS.

Junges Mädchen mit guten Zeugniffen zu aller Arbeit tann sich melben. Ebenso ein Bedienungsmädchen für einige Stunden des Tages, bei Frau Ber-waltunginspetter

Rhenisch, Smilowskiego 34.

Chepaar Bu erfragen in der 0. schung.

Etagen-

geschäft

Siegfried



## Einfache Stüße

BEUTHEN OS.

Bahnhofstraße 30 vis-à-vis "Hotel Reichshoi"

> für einen tleinen Saus-halt gesucht. Schriftliche ober perionliche Bemerbungen an bie Ge-ichaftsftelle erbeten.



Bei unserem Wegzuge von Siemianowitz allen Freunden und Bekannten ein herzliches

"Lebewohl"

Wilhelm Neumann und Familie.

## 

Ab Freitag!

HALLOT Bis Montag!

Wollen Sie im alten Jahre noch einmal herzlich lachen, bann gehen Sie ins Mittel-Kino zu

Ein herziger Wiener Filmichwant. Mit tollen Berwechslungen jum Totlachen. Mit

Xenia Desni, Margarete Kupfer Hans Junkermann u. anderen bestbetannten Schaufpielern.

Wir bitten unsere werten Leser

in der Geschäftsstelle möglichst rechtzeitig aufzugeben.